



Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

#### Deutsch

Einzeldarftellu gemeinverftan

Jeder Ba erscheinen in Papier II gree gleic

Jed



ildete.

anziehender eutschlands,

Die Bände — Schönes aller Bände id-Einband.

1 Mark

en foll, bem itgebiete der befriedigende it ber allge= orläufig ein Bauftein gu nternehmen& bar burch die nde gemacht. pie gleichsam ansetten und wie fie im reten haben. U, die beiden Die rein abs iten, werden shi wom dog. Ind dies aus wie 3. B. in ndiges Frach=

wissen nicht bentbar ist, während in einem andern Teile, wie in der Metas phusit, positive Wahrheit nur insoweit, als es auf innere Geschichte ankommt, zu bieten ist.

Wir bemerken nur noch, daß wir die Länder- und Pölkerkunde, die als selbständige Wissenschaft immer bedeutsamer hervortritt und die naturwissenschaftlichen und historischen Elemente in sich schließt, in unserem Plane deshalb der großen Gruppe der historischen Wissenschaften angereiht haben, weil der Hauptgesichtspunkt, von dem die Wethode dieser Wissenschaften ausgeht, nämlich die territoriale Abgrenzung, ein historischer ist.



Aus diesen Andeutungen, denen ein im Einvernehmen mit hervorragenden Fachgelehrten softematisch angelegter Plan zu Grunde liegt, dürfte sich zur Genüge ergeben, daß wir in der That eine wissenschaftliche Sibliothek anstreben, welche — die Teilnahme des gebildeten Publikums voraussett — die im Eingange dieser Ankündigung gekennzeichneten Aufgaben erfüllen, in allen Teilen frommen und nützen, in ihrer Gesamtheit aber einen geistigen Bau von dauerndem Werte bilden wird.

Die außerordentliche Wohlfeilheit dieser Einzelwerke bietet auch dem Minderbemittelten, der so oft vor den hohen Preisen wissenschaftlicher Werke zurüchschrecht, die erwünschte Gelegenheit, sich auf einem bestimmten Gebiete gründliche und ausgiebige Belehrung zu sichern. Jo hoffen wir denn durch unsere Bibliothek ein Bildungsmittel zu schaffen, das in der großen, nie endenden Schule der Erwachsenen eine würdige Stellung einnimmt, das von den Wissenden gutgeheißen, von den Gebildeten und Bildungsbedürftigen gerne angenommen wird, und den weitesten Greisen des deutschen Jolkes zugänglich gemacht ist.

#### Inhalt der erMienenen Bande:

- Bb. 1. Gindely, A., Geschichte des 30 jährigen Krieges in drei Abteilungen.
  I. 1618—1621: Der böhmische Aufstand und seine Bestrafung.

  280 Seiten. Mit zahlreiden sehr interessanten historisch beglaubigten Abstildungen von Schlachten und Städten, ferner Borträts jener Männer, die in der gewaltigen Geschichts-Goode zu einer historischen Bedeutung gelangten, wie Ferdinand II., Friedrich Bethlen und Tilly.
- Bb. 2. Klein, Dr. Herm. 3., Allgemeine Bitterungefunde.
  266 Seiten. Auch biefes fehr intereffant gefdriebene Bert ift mit gahlreichen, borguglich ausgeführten Abbilbungen und Tafeln ausgestattet.
- Bd. 3. Gindely, 21., Geschichte des 30 jährigen Krieges in drei Abteilungen. II. 1622—1632: Der niedersächsische, dänische und schwedische Krieg bis zum Tode Gustav Adolf's.

292 Seiten. Enthätt historisch intereffante Bilber von München, Leipzig, Roln, Frantfurt a. M. sc. Ferner mehrere Schlachtenbilder und bie Portrats von Guftav Abolf, Balbftein, Maximilian von Bayern und Buquoi.

Bb. 4. Tafchenberg, Prof. Dr. E., Die Insetten nach ihrem Rugen und Schaben.

304 Seiten. Mit 70 Abbilbungen, welche bie Aufgabe erfüllen, bie Unterhaltung und Belehrung gu unterfiugen und gu erleichtern.

Bd. 5. Gindely, 21., Geschichte des 30 jährigen Krieges in drei Abteilungen. III. 1633—1648: Der schwedische und der schwedisch französische Krieg bis zum westfälischen Frieden.

240 Seiten. Mit Portrats von Richelieu, Drenftierna, Ferdinand III. und gahlreichen anderen historisch interessanten Bilbern.

PRINCETON UNIVERSITY

Folgende Bande find in Dorbereitung und werden in rafcher Beihenfolge erfcheinen: Jung, Dr. E., Der Beltteil Auftralien in vier Darftellungen. L. Ab= teilung: Australkontinent. (Mit vielen Abbildungen und Karten.) Taschenberg, Dr. O., Berwandlungen der Tiere. (Mit sehr vielen Abbildungen.) Klar, Alfred, Geschichte des modernen Drama's. (Mit 12 Porträts in Holzstich.) Jung, Dr. E., Der Weltteil Australien in vier Darstellungen. II. Abteilung: Die Kolonien des Austral-Kontinents, Neu-Guinea und Tasmanien. (Dit Abbildungen und Specialfärtchen.) Meyer von Walded, Dr. fr., Rugland: Leben, Gitten und Gebräuche. (Mit Abbildungen.) Berland, Dr. E., Barme und Licht. (Mit fehr vielen Abbilbungen.) Komenberg, Geschichte der geographischen Forschungen und Entdeckungen am Bol und Aquator. (Mit Abbildungen und Kärichen.) Suttmann, Dr., Beschichte ber frangofischen Revolution. (Dit Abbilbungen.) Beder, Dr. E., Die Sonne. (Mit vielen Abbildungen.) Müller, Wilh., Die Befreiungstriege. (Mit vielen Abbildungen.) Ochsenius, C., Chili. Schilderung von Land und Leute. (Mit Abbildungen.) Bolivia und Beru. Schilderung von Land und Leute. (Dit Abbilbungen.) Peters, Dr., C. f. W., Die Firsterne. (Wit vielen Abbildungen.) Otto Behaghel, Dr., Die deutsche Sprache. Bernstein, Prof. Dr. Julius, Raturfräfte. (Mit Abbildungen.) K. von fritsch, Prof. Dr., Geschichte der Tierwelt. (Mit Abbildungen.) Kirchhoff, Prof. Dr. A., Bilder aus der Böltertunde. (Mit Abbildungen.) Cehmann, D., Erde und Mond. (Mit Abbilbungen.) E. v. Martens, Prof. Dr., Uber Beich= u. Schaltiere. (Mit Abbilbungen.) Prostauer, Dr. B., Beleuchtungsstoffe. (Mit Abbildungen.) Rein, Prof. Dr., Marocco. (Mit Abbildungen.) Sell, Prof. Dr., Das Wasser. (Mit Abbildungen.) Sopta, Dr., Gesundheitssehre. (Mit Abbildungen.) Toula, Prof. Dr. J., Die Erde als Weltförper (Relief, ihr Inneres, ihre Entstehung 2c.). (Wit Abbildungen.) Valentiner, Prof. Dr. W., Kometen= und Meteoren=Buch. (Mit Abbildungen.) Bartmann, Prof., Nordöftliches Afrita und Dadagastar. (Dit Abbildungen.) Studer, Prof., Allgemeine Tiergeographie. (Mit Abbildungen.)
Willsomm, Prof., Spanien und Portugal. (Mit vielen Abbildungen.)
Kretzschmar, Dr. H., Geschichte der' Oper. (Mit Abbildungen.)
Fritzch, Prof. G., Südafrika. (Mit Abbildungen.)
Egli, Prof. Dr. J. J., Die Schweiz. (Mit Abbildungen.)
Krümmel, Dr. Otto, Der Ozean und die Binnenmeere. (Mit Abbildungen.) Jung, Prof., Gitten und Leben ber Romer mahrend ber Raiferzeit. (Dit Abbildungen.) Jung, Dr. E., Der Weltteil Auftralien in vier Darftellungen. III. Bolynefien. (Dit Abbildungen.) - bo. IV. Reuseeland. (Mit Abbildungen.) v. Wurzbach, Dr. 21., Geschichte ber holländischen Malerei. Semper, Dr. H., Geschichte der Blastik. (Mit Abbildungen.) folkesics, Geschichte der Keramik. (Mit Abbildungen.) Gindely, Prof. 21., Albrecht von Waldstein. (Eine Biographie.)
— Gustav Adolf, König von Schweden. (Eine Biographie.) fournier, Drof. 21., napoleon I. (Gine Biographie.)

Fortfegung am Echlug bes Buches.

ALE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

2/160 6

# Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildete.

#### III Band:

## Geschichte des dreißigjährigen Krieges

in drei Abteilungen

non

Anton Gindeln.



Leipzig: G. Freytag.

1883.

F. Tempsky.



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

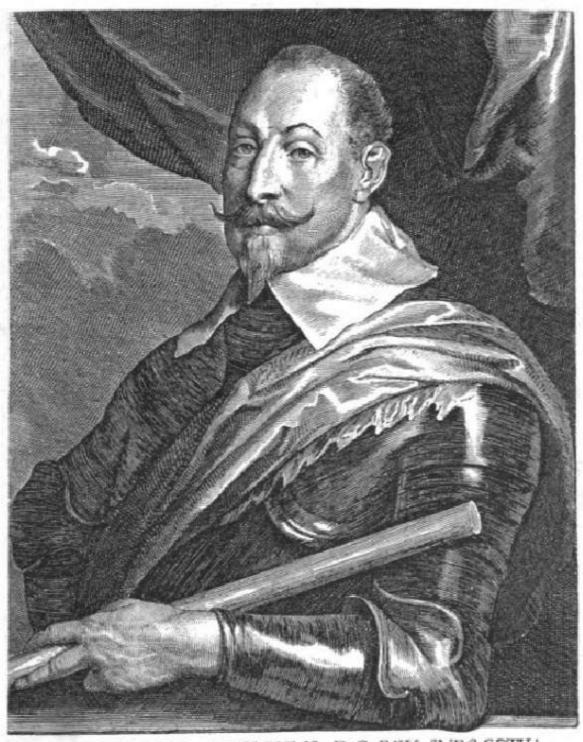

GVSTAVVS ADOLPHVS D.G. REX SVEC.GOTH:
ET VAND. MAGNVS PRINCEPS FINLANDIÆ DVX.ETC
Put. Protes folg.

Ant. van Dynk pracie

Grandigie

## Geschichte

Des

# dreißigjährigen Krieges

in drei Abteilungen

bon

Anton Gindely.
A. Gindely

II Abteilung:

Der niedersächsische, dänische und schwedische Krieg bis jum Code Gustav Adolfs 1622 bis 1632.

mit 10 Doppelvoltbildern und 4 Porträts in Solffic.



Leipzig: G. Frentag.

1883.

Prag: F. Tempsky.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY D258 18648 18826 Abt. 2

Mue Rechte verbehalten.

## Inhalt.

#### Erftes Rapitel.

| Die | Achtung | des  | Pfalzgrafen          | und  | die | Übertragung | der |
|-----|---------|------|----------------------|------|-----|-------------|-----|
|     | . 15    | ur c | ın <b>M</b> aximilio | n vo | n £ | aiern.      |     |

| I.    | Die Adhtung bes Pfalzgrafen. Die Auflösung ber Union                                                         | 1  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.   | Die Berhandlungen in Hainburg an der Donau                                                                   | 9  |
| 111.  | Neuer Bermittlungsverfuch König Jafobs                                                                       | 12 |
| IV.   | Der Rrieg in der Ober- und Unterpfalz                                                                        | 19 |
| v.    | Der Krieg in Ungarn bis jum Frieden von Rifolsburg. Der Reichstag in Öbenburg                                | 22 |
| VI.   | Christian von Salberstadt und der Markgraf von Baden-Dur-<br>lach. Der Krieg in der Unterpfalz im Jahre 1622 | 30 |
| VII.  | Berhandlungen betreffs der Übertragung der Rur                                                               | 39 |
| VIII. | Die Übertragung ber Rur auf bem Deputationstage von Regens=                                                  |    |
|       | burg                                                                                                         | 47 |

### Zweites Rapitel.

### Der niederfächsische, danische und ungarische Brieg.

| I. | Der Krieg |     | im niederfächfischen |     |  |  | ı A | Areise. |  |  | Schlacht bei |  |  |  | Stadtlohn. |  |  |  |  |    |
|----|-----------|-----|----------------------|-----|--|--|-----|---------|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|----|
|    | Rrieg     | mit | Beth                 | len |  |  |     |         |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  | 56 |



1126m3160,

| ••   | COLUMN TO A STATE OF THE STATE | Crite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11.  | Berhandlungen über den Abschluß einer großen protestantischen<br>Allianz, an deren Spitze sich schließlich Christian IV stellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | co    |
| ***  | Richelieut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60    |
|      | Berhandlungen über eine katholische Gegenallianz. Waldstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70    |
| 1V.  | Die Wahl Ferdinands III zum König von Ungarn. Die Braun-<br>schweiger Verhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78    |
| v.   | Die Schlacht an der Deffauer Brücke. Mansfeld und Wald= ftein in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85    |
| VI.  | Die Schlacht bei Lutter am Barenberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91    |
|      | Der oberösterreichische Bauernaufstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93    |
|      | Die erneuerte Landesordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99    |
|      | Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | Der Lübecker Friede und das Bestitutionsedikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| т    | Die Berwürfnisse zwischen Frankreich und England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104   |
|      | Der Krieg im Jahre 1627. Der Kurfürstentag in Dühlhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111   |
|      | 그는 사람들이 있었다. 그렇게 되었다면 하면 사람들이 아니라 그렇게 하는 것이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이 없다면 하는데                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117   |
|      | Die Klage gegen Waldstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | Der Lübecker Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129   |
|      | Das Restitutionsedist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132   |
| V 1. | Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134   |
|      | Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | Der Regensburger Surfürstentag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| I.   | Beitere Rlagen ber Ligiften über bas faiferliche Beer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142   |
| II.  | Die Abfepung Balditeins auf dem Rurfürftentage bon Regens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | burg und die Reugestaltung bes faiferlichen Beerwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149   |
| 111. | Die Berhandlungen über ben italienischen Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158   |
| IV.  | Ablehnung der Bahl Ferdinands III und die übrigen Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|      | - B. M. SON IN M. SON - IN M. L. B. SON IN M. SON SON MAN IN SON SON SON SON SON SON SON SON SON SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164   |
| V.   | Die Berhandlungen Frankreichs über den Abschluß eines umsfassenden Bündnisses gegen die Habsburger und zwar naments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|      | lich mit Maximilian von Baiern und mit Guftav Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168   |



### Fünftes Rapitel.

| Guftav Adolf, Magdeburg und Breitenfeld.                                                                                           | Solte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Gustav Adolf und seine Landung in Deutschland                                                                                   | 176   |
| 11. Seine erften Erfolge. Bertrag zwischen Maximilian und Lud= wig XIII. Tillys Maßregeln zur Befämpfung des Gegners.              |       |
| Frankfurt an der Oder                                                                                                              | 182   |
| III. Der Fall von Magdeburg                                                                                                        | 190   |
| IV. Der Leipziger Konvent und der von Frankfurt am Main V. Die schwedischen Bündnisverhandlungen mit Hessenskassel und Brandenburg | 200   |
| VI. Das Bündnis Gustav Adolfs mit Kursachsen und die Schlacht                                                                      | 200   |
| bei Breitenfelb                                                                                                                    | 209   |
| Sechstes Kapitel.                                                                                                                  |       |
| Die Neutralitätsverhandlungen mit der Liga und<br>die Schlacht am Lech.                                                            |       |
|                                                                                                                                    |       |
| I. Die weitere Entwicklung des Krieges und der Bündnisse nach der Schlacht bei Breitenfeld. Einnahme von Mainz                     | 218   |
| II. Die Neutralitätsverhandlungen. Umfassende Plane Gustav                                                                         | 226   |
| III. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg wünschen ben<br>Beginn der Friedensverhandlungen, um Gustav Abolfs machsen=        |       |
|                                                                                                                                    | 233   |
| IV. Die Bemühungen der Biener Staatsmänner um neue Allian-                                                                         | 00-   |
| zen. Papst Urban VIII                                                                                                              | 237   |
|                                                                                                                                    | 243   |
| Siebentes Rapitel.                                                                                                                 |       |
| Der Kampf zwischen Waldstein und Guftav Adolf.                                                                                     |       |
| I. Die Übertragung bes Oberbefehls an Balbftein                                                                                    | 250   |
| II. Guftav Adolfs endgiltiger Plan bezüglich feiner Berrichaft in                                                                  |       |
|                                                                                                                                    | 255   |



|      |                                                               | Geite |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 111. | Baldftein und Guftav Abolf vor Rurnberg. Die Berhand-         |       |
|      | lungen Gustav Abolis mit Friedrich von ber Pfalz              | 262   |
| 11.  | Der oberöfterreichische Bauernaufftand und ber Wechsel in ber |       |
|      | fiebenbürgischen Berrichaft                                   | 266   |
| V.   | Die Schlacht bei Lügen                                        | 269   |
| VI.  | Bit Guftav Abolf burch Meuchelmord gefallen?                  | 273   |

#### Abbildungen.

Gustav Adolf König von Schweden. Titelbild. Karl, Graf von Buquoi, gegenüber Seite 23. Schlacht bei Wimpsen, zwischen Seite 34 und 35. Schlacht bei Höchst, zwischen Seite 36 und 37. Heidelberg zur Zeit der Belagerung, zwischen Seite 83 und 39. Wazimilian von Baiern, gegenüber Seite 52. Albrecht von Waldstein, Herzog von Friedland und Mecklenburg, gegenüber Seite 72.

Stralsund, zwischen Seite 129 und 130. Magdeburg, zwischen Seite 195 und 196. Frankfurt am Main, zwischen Seite 224 und 225. München, zwischen Seite 239 und 240. Schwedisches Lager bei Nürnberg, zwischen Seite 263 und 264. Aufstellung der kaiserlichen und schwedischen Armee bei Fürth, zwischen Seite 264 und 255.

Schlacht bei Lüten, zwiften Seite 272 und 273.

#### Erstes Kapitel.

# Die Ächtung des Pfalzgrafen und die Übertragung seiner Kur auf Maximilian von Baiern.

I. Die Üchtung des Pfalzgrasen. Die Auflösung der Union. II. Die Berhandlungen in Hainburg an der Donau. III. Neuer Vermittlungsversuch König Jakobs. IV. Der Krieg in der Ober- und Unterpfalz.
V. Der Krieg in Ungarn bis zum Frieden von Rikolsburg. Der Reichstag von Öbenburg. VI. Christian von Halberstadt und der Markgras von Baden-Durlach. Der Krieg in der Unterpfalz im Jahre 1622. VII. Verhandlungen betreffs der Übertragung der Kur. VIII. Die Übertragung der
Kur auf dem Deputationstage von Regensburg.

I. Der Sieg auf dem weißen Berge hatte dem Kaiser nicht nur den Wiederbesitz von Böhmen gesichert, sondern auch den Widerstand in den böhmischen Rebenländern gelähmt und die Anersennung seiner Herrschaft daselbst vorbereitet. Würde der Pfalzgraf den geänderten Verhältnissen Rechnung getragen, den Kaiser um Verzeihung ersucht und eine Geldentschädigung angeboten haben, so würde es demselben schwer geworden sein, ihm die Kur zu entziehen und ihn in seinen erblichen Vesitzungen zu schädigen. Aber Friedrich that nichts dergleichen: er bat nicht um Verzeihung, weil er den Krieg nicht gegen den Kaiser, sondern gegen den König von Böhmen, also gegen einen Gleichsgestellten geführt zu haben glaubte und weil er im Angesichte der Bewohner seines Wahlreiches sich nicht einer Demütigung unterziehen wollte, die ihn als einen Wann ohne tiese Überzeu-

Ginbely, Bojahriger Rrieg. II.



gung und ohne feste Grundfage fennzeichnen mußte, benn um ber eigenen Sicherheit willen hatte er erflaren muffen, daß er ein Unrecht begangen und bag er feine Wähler ebenfo betrogen habe, wie den Raifer. Db Ferdinand der reuigen Saltung des Pfalggrafen Rechnung getragen und ihm verziehen hatte, ift allerdings febr fraglich, benn die Dagnahmen, die er unmittelbar nach bem erlangten Siege traf, beuten auf feine Berfohnlichfeit bin, wohl aber beutet dieselbe sein späteres Benehmen an, ba er bas bem Herzog Maximilian bezüglich ber Rur erteilte Berfprechen nur zögernd erfüllte und ihm dabei ziemlich deutlich den Wunsch nabelegte, er moge um der fteigenden Gefahren willen felbst auf den verheißenen Lohn verzichten. Aber die Unvernunft bes Pfalggrafen, ber nach feiner Dieberlage von dem Raifer eine Entschädigung verlangte, statt sie anzubieten, rechtfertigte die anfängliche Unversöhnlichkeit Ferdinands und nötigte ihn an derfelben festzuhalten, ba Friedrich ihn auch fpater als seinen Schuldner behandeln wollte.

Als ber Pfalzgraf nach seiner Flucht aus Bohmen in Breslau anlangte, wollte er ben Rrieg mit Silfe Mahrens, Schlefiens und Ungarns fortsetzen, ba er aber Runde von bem Abfalle Mahrens erhielt, entichloß er fich zur Absendung bes Grafen von Sobenlobe nach Dresden, um burch die Bermittlung des Rurfürsten von Sachsen bem Raifer die Bergichtleiftung auf die böhmische Krone anzubieten, stellte aber dabei Forderungen, deren Bewährung allenfalls ber Sieger von bem Befiegten, aber nicht umgefehrt verlangen durfte. Denn abgesehen davon, daß er für sich den ruhigen Besitz seines Kurfürstentums in Anspruch nahm, wollte er dem Raifer die Herrschaft in Böhmen nur unter folchen Bedingungen überlaffen, die bei ber bamaligen Sachlage deren baldigen Bufammenfturg vorausfehen liegen. Der Raifer follte eine allgemeine Amnestie erteilen, Religionsfreiheit gewähren, alle Privilegien und felbst die Konföderation der verschiedenen Länder unter einander beftätigen, das freie Bahlrecht ber Stände bezüglich der Krone anerkennen, die Bezahlung der bohmischen Soldrückstände übernehmen und endlich ben Pfalzgrafen für den erlittenen Schaden entschädigen!

Daß Friedrich seine Zustimmung zum Frieden von der allgemeinen Amnestie und von der Aufrechterhaltung der religiösen und politischen Freiheiten in Böhmen abhängig machte, barf ihm nicht als eine furzsichtige Auffassung seiner elenden Lage gedeutet, fondern muß ihm zur Ehre angerechnet werben, denn er wollte diejenigen nicht leichthin preisgeben, die ihr Schickfal an das feinige gefnüpft hatten. Jedenfalls aber hatte er fich fagen muffen, daß diese Forderungen das äußerste seien, wozu sich Ferdinand verstehen fonnte, nie und nimmer fonnte er ihm aber die Bestätigung des freien Wahlrechtes zumuten, ba bei ber nahezu unheilbaren Teindseligkeit, in die ber Raifer mit feinen Unterthanen geraten war, dieses Recht nur gegen seine Nachkommen ausgebentet worden ware. Man muß bemnach biese Forderung für unvernünftig, wenn nicht gar für hinterliftig erklären und eine andere Deutung läßt auch jene nicht zu, nach der Ferdinand, der felbst feinen Heller befaß, die Bezahlung der fich auf Millionen belaufenben Soldrückstände übernehmen follte. Den Gipfel ber Un= vernunft erreichte aber jene Forderung, in der der Pfalzaraf Erfatz für bas in Böhmen aufgewendete Gelb, die Bezahlung der von ihm in Behauptung dieser Krone kontrabierten Schulden und außerdem noch eine "Ergötlichkeit" verlangte, die nicht näher bezeichnet wurde, aber entweder in Geld oder Bütern befteben follte. Man muß fich wundern, daß weder das pfalzische Chepaar noch seine Ratgeber so viel Einsicht besagen, um das Unvernünftige und zugleich Beleidigende berartiger Friedensbedinaungen zu fühlen. Der Sieger follte den Befiegten schadlos halten, ber Angegriffene, ber bes Angreifers herr geworben war, follte biefen für bie Roften bes Angriffes entschädigen!

Wiewohl der Kurfürst von Sachsen trotz seiner Allianz mit dem Kaiser nie eine gewisse Rücksicht auf das protestantische Interesse aus den Augen gesetzt hatte und dies in der Behandlung der Lausitze zeigte, war doch auch er über diese Forderun-



gen ungehalten und lehnte ihre Befürwortung rundweg ab. Er verlangte von Friedrich die bedingungslose Verzichtleistung auf die böhmische Krone und zugleich die Erklärung, daß er sich dem Kaiser unterwersen und ihn um Verzeihung bitten wolle; war= nend fügte er hinzu, daß seine etwaige Weigerung schwere Nach= teile für ihn und seine erblichen Vesitzungen zur Folge haben dürste, da man entschlossen sei, "die erlangte Viktoria ohne Ver= zögerung zu prosequieren". In der That war der Kaiser jetzt entschlossen, den schon lange bereit gehaltenen Pseil gegen seinen Gegner abzuschießen und über ihn die Acht auszusprechen, trotzdem daß Kursachsen seine Zustimmung dazu nicht gegeben hatte.

Da Ferdinand zugleich überzeugt war, daß die Achtung die deutschen Protestanten erbittern und zur Unterstützung bes Pfalzgrafen treiben werde und ähnliches auch von Solland, von ben Königen von Schweben und von Dänemark und wahrscheinlich auch von England zu erwarten ftand, und Frankreich gleichfalls fich ben Begnern anschließen konnte, fo mar er auf die Bildung einer formidablen Roalition gefaßt und wollte zuerft ficher fein, ob er fich bes weiteren Beiftandes feiner Bundesgenoffen, nament= lich der deutschen Liga und Spaniens erfreuen werde. beschloß beshalb, bei Maximilian von Baiern anzufragen, in wie weit er auf feine Silfe rednen tonne, wenn er den Pfal3= grafen achten würde und schidte beshalb ben Prafidenten bes Reichshofrates, ben Grafen von Sohenzollern, nach München. Der Bergog war anfangs gegen ben faiferlichen Gefandten gurudhaltend, er wollte feinen Rat erteilen, ba ce ihm nicht gezieme, in einer fo hochwichtigen Angelegenheit feine Meinung gur Geltung zu bringen; später aber riet er offen gur Achtung bes Pfalggrafen und versprach feine Silfe bei den auftauchenden Schwierigkeiten, allerdings unter ber Bedingung, daß auch die fatholische Liga fich zu gleichen Opfern entschließen wurde.

Da der Kaiser sonach die Zustimmung Baierns erlangt hatte und damit der Hilse der Liga gewiß zu sein glaubte und da er auch auf die Unterstützung Spaniens zählte, so säumte er



nicht länger, über ben Pfalzgrafen und feine wichtigften Unbanger bie Acht zu verhängen. Es war bas ein Entschluß von unberechenbarer Tragweite, benn wenn er auch zu demfelben bie gesetzliche Berechtigung haben mochte, so schnitt er sich bamit boch die Möglichkeit ab, den Frieden herzustellen und bahnte einen endlosen Rampf an, ba ber Pfalzgraf und sein Anhang, gum äußersten getrieben, nicht faumen durften Simmel und Solle aufzubieten, um ihren Ruin hintanguhalten. Huf alles biefes nahm aber ber Raifer feine Rücksicht, er wollte feinem Schwager, bem Bergog von Baiern, das Verfprechen halten und ihn mit ber Rur ausstatten, bie bem Pjalzgrafen nur burch bie Achtung weggenommen werden fonnte. So unterzeichnete er alfo am 22. Januar 1621 zwei Patente; burch bas erfte erflärte er ben Rurfürsten von ber Pfalg, "weil er fich gum Saupt ber ungehorfamen und untreuen Rebellen aufgeworfen, als Berrater und Berleter ber faiferlichen Soheit und Majestät aufgetreten, wiber ben Landfrieden und andere heilfame Reichsfatzungen fich verbrochen habe", als in die Acht und Aberacht verfallen; burch bas zweite belegte er mit ber gleichen Strafe ben Markgrafen von Jägerndorf, den Fürsten von Anhalt und den Grafen von Sohenlohe.

Um der Achterklärung die nötige Feierlichkeit zu verleihen, wurden die in alten Tagen bei ähnlichen Anlässen beobachteten Beremonien auch diesmal eingehalten. Im großen Saale der Burg erschien der Kaiser in Begleitung des Reichsvizekanzlers Ulm und nahm auf dem Throne Plat, während sich der übrige Raum mit den angesehensten Personen füllte. Der Reichsvizekanzler ergriff das Wort und führte in längerer Rede aus, welcher Berbrechen sich der Pfalzgraf schuldig gemacht habe und wie dieselben nicht ungerächt bleiben dürsten. Darauf verlas ein Sekretär das über den Pfalzgrafen verhängte Urteil, überreichte es dem Kaiser, der dasselbe zerriß, zur Erde warf und die Stücke mit dem Fuße von sich schob, worauf einer der Ehrensholbe die Stücke vom Boden auflas und zum Fenster heraus-



warf. Dasselbe Schauspiel wiederholte sich nach Verlesung der Klagen gegen den Markgrasen von Jägerndorf, gegen Anhalt und Hohenlohe. Der Kaiser säumte nicht, über die vollzogene Achtserklärung an den Kursürsten von Sachsen zu berichten und sie durch die in Prag gesundenen Papiere, welche die langjährigen Machinationen der pfälzischen Partei bewiesen, zu rechtsertigen. Johann Georg war durch diese Nachricht nicht angenehm berührt, da er beharrlich seine Zustimmung zur Ächtung verweigert hatte, allein wenn er die unvernünstigen Bedingungen erwog, die der Pfalzgraf für seine Unterwerfung stellte, so konnte er das gegen ihn gebrauchte Zwangsmittel um so weniger verwersen, als er auch jetzt noch an eine Aussschnung des Kaisers mit dem Pfalzgrafen glaubte, wenn der letztere zur Vernunft zurückgeschrt sein würde.

Borläufig that Friedrich nichts, was diese Hoffnung gerechtsfertigt hätte, denn obwohl er Breslau verlassen hatte, weil er sich da nicht mehr sicher fühlte, so wurde er doch nicht friedsfertiger gestimmt, als er die Kunde von seiner Achtung vernahm, sondern beutete sie nur dazu aus, um neue Freunde zu gewinnen und mit ihnen den Kampf fortzusehen. Der Feindseligkeit des Kaisers begegnete er mit Trop. Während er nun vorzugsweise seine Aufmerksamkeit auf den Norden von Deutschland richtete und auch von Dänemark Hilse zu erlangen hoffte, bereiteten seine ältesten Bundesgenossen, die Mitglieder der Union, ihren Abfall von ihm vor.

Die Union war durch die Nachricht von der Niederlage auf dem weißen Berge außerordentlich betroffen worden, hatte aber die Waffen nicht niedergelegt, sondern die Unterpfalz gegen Spinola verteidigt. Der spanische General gewann Schritt für Schritt Boden, obwohl die Streitfräfte der Union durch eine Verstärkung von ungefähr 5000 Mann, die ihr aus Holland und England zugeschieft worden waren, sich beträchtlich vernehrt hatten. Die winterliche Jahreszeit des Jahres 1620/21, die allmählich herankam, brachte einen Stillstand in die weiteren



Operationen, ben die faiferliche Bartei infofern auszunuten fuchte. als fie durch den befreundeten Landgrafen von Darmstadt die Unionsfürsten teils burch Bersprechungen, teils burch Drohungen jum Niederlegen der Waffen und jum Preisgeben des Pfalggrafen zu bewegen suchte. Vorläufig hatten biefe Bemühungen fein anderes Resultat, als daß sich die Mitglieder der Union gur Beschickung einer Bersammlung entschlossen, wo über die weiteren Schritte beraten werden follte. Als diefelbe (am 7. Februar 1621) in Seilbronn zusammentrat und ber Bergog von Zweibrücken fich bemühte, die Berfammelten jum Ausharren zu überreben, wollten fie nur dann die weitere Berteidigung übernehmen, wenn ber Bfalggraf auf die Krone von Böhmen verzichten würde. Sie befanden fich in diefer Begiehung in Übereinstimmung mit Jafob von England, der auch von feinem Schwiegersohne die angebeutete Berzichtleiftung verlangte, aber gleichzeitig bereit war, ihn in ber Berteibigung ber Pfalg zu unterftugen und zu biefem Behufe ber Union die Summe von 20 000 Pfund gur Berfügung ftellte und 10 000 Pfund gur Befoldung ber englischen Silfstruppen bestimmte. Die Seilbronner Berfammlung einigte fich schließlich dahin, eine Gefandtschaft an ben Raiser abzuschicken, um mit ihm auf Grund ber mit Sicherheit erwarteten Bergicht= leiftung des Pfalzgrafen Frieden zu schließen; erft wenn derfelbe in ben vollen Befit feiner ererbten Guter gelangt fein wurde, wollte fie die Waffen niederlegen.

Diese Beschlüsse wurden in Wien übel aufgenommen. Der Raiser verlangte, daß die Union ihr Schicksal von dem des Pfalzsgrafen trenne und wies ihre Vermittlung entschieden ab: wenn er sich mit dem Pfalzgrafen in Unterhandlungen einlassen und ihn zu Gnaden aufnehmen wollte, so sollte sich niemand hineinsmischen. Spinola bekam deshalb den Auftrag, dem faktischen Waffenstillstand ein Ende zu machen und weiter in der Unterspfalz vorzurücken. Zeht wurde die Union stutzig; sie war überseugt gewesen, daß ihre Beschlüsse in Heilbronn einen vertragssmäßigen Waffenstillstand zur Folge haben und der Kaiser sich

beeilen würde, zu den angebotenen Berhandlungen zu greifen; ftatt beffen wurde ber Angriff fortgefest und fie follte ben Schaben tragen. Die reichsstädtischen Mitglieder wollten jest ihr Schickfal nicht länger an bas bes Pfalzgrafen fetten und als fie diefen Entschluß aussprachen, entfiel auch ben fürftlichen Ditgliedern der Mut, fie wollten zwar den Pfalzgrafen nicht preisgeben, wie dies der Kaiser verlangte, allein sie beschränften ihre Teilnahme auf das geringfte Daß. Durch die Bermittlung des Landgrafen von Darmftadt verlangten fie bas Bugeftandnis eines Waffenstillstandes und versprachen bagegen, daß ber Pfalggraf noch vor Ablauf besselben auf die bohmische Krone verzichten und dem Raifer Abbitte leisten werde. Auch in eine vorläufige Sequestration der Rurpfalz wollten fie einwilligen, fnüpften aber Diefe Einwilligung an die Bedingung, daß wenn zwischen ben nach Wien abzuschickenden Unionsgesandten und dem Raifer fein Ginverständnis erzielt werben würde, die Buftimmung ber evangelischen Rurfürsten zu der Art und Beise, wie die Gequestration geübt werden folle, eingeholt werden muffe. Mit biefen Anerbietungen war Spinola jedoch nicht zufrieden; er verlangte, daß fich die Union allen Magregeln unterwerfe, die der Raifer zu treffen für gut finden werde und beutete bamit unverhohlen an, daß man in Wien nach Belieben über die Bfalg verfügen wolle.

Wäre diese Bedingung beim Heilbronner Tag bekannt geworden, so hätte man sich vielleicht in keine Verhandlungen eingelassen, weil man damals der Hilse Englands gewiß zu sein glaubte, indem das von Jakob an die Union überschiefte Geld diese Hoffnung rechtfertigte. Allein man hatte mittlerweile die Erfahrung gemacht, daß Jakob sich nicht beeilte weiteres Geld zu schiefen und die gemachten Versprechungen zu erfüllen und deshalb wollte man nichts mehr vom Kampse wissen. Der Markgraf von Anspach und der Herzog von Würtemberg ließen den spanischen General durch den Landgrafen Ludwig von ihrer Nachgiebigkeit verständigen. Die letzen Besprechungen fanden ir Maing ftatt, wo Spinola mit ben genannten Unionsfürsten gufammentam. Der bajelbit abgeschloffene Bertrag, ber unter bem Namen bes Mainzer "Affords" feiner Zeit befannt wurde, bestimmte, bag bis zum 14. Mai Spinola nicht weiter in ber Unterpfalz vorrücken und Friedrich in dem noch nicht offupierten Gebiet nicht angegriffen werben folle. Dagegen verpflichtete fich bie Union gur Raumung bes pfalgischen Gebietes und gur Reutralität, im Falle ber Pfalzgraf fich in ber Zwischenzeit mit bem Kaifer nicht verföhnt haben würde und die Exekution gegen ihn fortgesett werden mußte. Spinola versprach dem Rurfürsten von Mainz und bem Landgrafen Ludwig noch überdies mundlich, daß er die Waffen bis zum 12. Juni ruhen laffen werde, wenn ihn der König von England vor dem 14. Mai um die Berlängerung ersuchen und fich gleichzeitig für feinen Schwiegerfohn verbürgen wurde, daß dieser fich aller Teindseligkeiten gegen ben Raifer enthalten werde. Das Berfprechen Spinolas wurde in ben Waffenstillstandsvertrag nicht aufgenommen, dasselbe bilbete einen besonderen, gewissermaßen geheimen Artifel. Mainzer Afford löste nicht bloß die Bande auf, welche die Union an ben Pfalggrafen fetteten, fondern hatte auch die Auflösung diefes im Jahre 1608 mit fo großen hoffnungen und Planen ins Leben gerufenen Bundes zur Folge. Die Union fagte fich faft zur felben Beit vom Pfalzgrafen los, als Bethlen abermals au feinen Gunften bas Schwert gog.

II. Als die Nachricht von der Niederlage auf dem weißen Berge zu Bethlen gelangte, that er gerade so, als ob er gar nicht daran dächte, sich zurückzuziehen und ermahnte die Mährer und Schlesier zum treuen Festhalten an ihrem Könige, thatsächslich war er jedoch sehr bestürzt und wurde es noch mehr, als er merkte, wie wenig man in Mähren und Schlesien den Kampf fortsetzen wollte. Er entschloß sich zuletzt, den Ratschlägen der noch immer in Wien weilenden französischen Gesandten Gehör zu geben und sich in Unterhandlungen mit dem Kaiser einzulassen, die unter ihrer Vermittlung zu Ende Januar 1621 in Hainburg



an der Donau begannen. Die Anhänger des Kaisers, noch berauscht von dem auf dem weißen Berge ersochtenen Siege, glaubten
denselben auch in Ungarn ausbeuten zu können und verkündeten
ungescheut, daß Bethlen sich nach Siebenbürgen zurückziehen und
die Ungarn unter die frühere Herrschaft zurückkehren und um
Berzeihung bitten müßten. Ja sie waren sogar im geheimen
übereingekommen, daß man die Verzeihung nicht allen gewähren,
sondern auch hier durch Konsiskationen sich schadlos halten, der
katholischen Kirche zur Herrschaft verhelsen und die unbequeme

Berfaffung umandern muffe.

Gegenüber diesen in Sainburg von den faiferlichen Kommiffaren vertretenen Unschauungen und Forderungen traten die Bethlenschen Gefandten mit gleich übertriebenen Ansprüchen auf und wollten also ben veränderten Berhältnissen nicht Rechnung tragen. Die Schwierigfeit für beide Teile, ihre hochgeschraubten Buniche burchzuseten, lag aber zu flar am Tage, als bag fie fich nicht burch die Bermittlung der frangösischen Gesandten einander genähert hatten. Go ermäßigte Bethlen zuerft feine Forderungen, indem er durch seinen Kangler Bechy die Bergichtleiftung auf die ungarische Herrschaft anbot, wenn ihn der Raiser entsprechend entschädigen, die Stände Ungarns die Garantie dafür übernehmen und auch diese zufriedengestellt würden. Nun bemühten fich die Frangofen, von den taiferlichen Rommiffaren eine Begenerklärung zu erlangen, aber ba biefe nicht hinreichend bevoll= mächtigt waren, reiften zwei von ihnen nach Wien um neue Inftruktionen zu erbitten. Ferdinand erklärte fich bereit bem Fürsten Bethlen, im Falle er die Krone ausliefern, Ungarn berlaffen, den Ratholifen alle ihnen entriffenen Güter gurudftellen und die Konföberationsurfunde, burch die fich Ungarn mit Bohmen und Ofterreich verbündet hatte, ausliefern würde, Güter im Werte von 2= bis 300 000 Thaler und die Kürftentumer Oppeln und Ratibor abzutreten und ihm den beutschen Fürstentitel zu Die 13 Romitate, die ihm infolge ber Pregburger erteilen. Berhandlungen überlaffen worden waren, follten alfo zurückgestellt

werden und nur im äußersten Falle wollte ihm Ferdinand einige der jenseits der Theiß gelegenen Komitate während seiner Lebenszeit überlassen.

Waren die Bethlen gemachten Anerbietungen geringfügig, wenn man bedentt, daß man ihm die Bergichtleiftung auf fast alle seine Eroberungen zumutete, die er bis dahin noch immer in der Sand hielt, fo waren die Bufagen, die der Raifer gleichzeitig ben ungarischen Ständen machte, eigentlich nur illuforisch. In benfelben war von einer allgemeinen Amnestie feine Rebe, ba die Besitzverhältnisse nicht unangetaftet bleiben sollten, auch zur Aufrechterhaltung der bisherigen ständischen Rechte wollte fich ber Raifer nicht verfteben, er wollte nur die "alten Freiheiten" gewährleiften (b. h. die in seinem und seines Borgangers Kronungsbiplom festgesetzen nicht mehr zugestehen) und hoffte, wenn sich bie Stände burch biefes Beriprechen überliften laffen wurden eine Sandhabe gur Refatholifierung des Landes und gur Rraftigung seiner herrschaft zu gewinnen. Als die Frangofen die faiserlichen Kommissäre fragten, ob der Raiser die Einhaltung ber beiden letten Krönungsbiplome garantiere, lehnten fie bies fchroff ab, weil dadurch ben religiofen Streitigkeiten Thor und Angel geöffnet würde. Damit war bas Refatholifierungsprogramm ziemlich offen eingestanden und die Franzosen wurden im tatholischen Interesse ersucht, basselbe zu unterstüten. Die ungarischen Stände follten fich mit einigen allgemeinen Buficherungen begnügen: fobald fie beftimmte, ober wie die Kommiffare dies bezeichneten "unerlaubte" Forderungen stellen würden, wollte man ben "Arieg wieder aufnehmen und die Rube im Lande herftellen", b. h. flarer ausgedrückt, Ungarn in die Lage von Böhmen bringen.

Nach mancherlei Hin- und Herverhandeln arbeitete man endlich in Wien zwei Diplome aus, von denen das eine Bethlen, das andere die ungarischen Stände betraf und schickte sie als Ultimatum nach Hainburg Der Inhalt des letzteren ist nicht bekannt, aber man kann keineswegs im Zweisel sein, daß es den



Bunichen ber ungarischen Stände nicht Rechnung trug, sonbern fich in allgemeinen Phrasen bielt, die spätere Berfolgungen ermöglichen follten. In bem für Bethlen bestimmten Dofumente hieß cs, daß wenn derselbe den foniglichen Titel ablegen, Die Krone ausliefern, fich nicht weiter in die ungarischen Angelegenheiten mischen und ben beraubten Beiftlichen und Edelleuten ihre Güter gurucfftellen wurde, ber Raifer ihm ben Reichsfürftentitel erteilen, die Berzogtumer Oppeln und Ratibor erblich, Munfacs und vier jenseits ber Theiß gelegene Komitate auf Lebenszeit überlaffen und 100 000 Gulben baar auszahlen werbe. Diese Anerbietungen genügten weber bem Fürften noch ben Stanben und so zerschlugen sich die Berhandlungen nach mehr als aweimonatlicher Dauer. Rach ihrem Abbruche fehrten die französischen Gesandten nach der Heimat zurück und damit verflüchtiate sich auch die frangösische Allianz, die sich ohnedies bereits in Rebel aufgelöst hatte, seitdem bas Glück bem Raifer hold geworden war.

Was that nun der Pfalzgraf während der Berhand-III. lungen zu Mainz und Sainburg? Dhne über die Kähigfeiten und Mittel zu gebieten, die ein Kampf erheischte, fügte er fich boch nicht in seine Lage: statt offen und ehrlich alle Umfturgplane aufzugeben, fuchte er die Friedensverhandlungen gut ftoren und auf seiner Reise durch Nordbeutschland die einzelnen Fürsten für fein Schicffal zu intereffieren und zu einem Angriff gegen ben Raifer zu bewegen. Sauptfächlich auf seine Bitten und unter seiner Teilnahme traf der König von Dänemark mit einer Mugabl Fürsten aus bem nieberfächsischen Kreise zu einer gemeinschaftlichen Beratung in Segeberg zusammen (9. Märg 1621) und beschloß nach mancherlei Erwägungen die Ausrüftung eines Beeres in der Boraussetzung, daß die Union fich an dem weiteren Kampfe beteiligen und daß ber Rönig von England feinen Schwiegersohn mit Gelb und Waffen unterstützen werbe. Da aber feine dieser Boraussetzungen eintraf, die Union fich bom Rampfe gurudzog und Satob nichts von ihm wiffen wollte.

betrieben auch der König von Dänemark und die niedersächfischen Kreisfürsten ihre Rüftungen lässig und gaben sie zuletzt ganz auf.

Bur Zeit alfo, als die durch ben Mainzer Afford zugemef= fene Frift zu Ende ging, hatten alle deutschen Fürsten ihre friegerische und freundschaftliche Berbindung mit Friedrich gelöft, er mußte fich nach dem Haag zurückziehen, da tein Fürft in Deutsch= land ihn bei sich beherbergen wollte. Tropbem wollte er von bem Angriff gegen ben Raifer nicht ablaffen, benn als Bethlen wieder zu ben Waffen griff, ernannte er den Martgrafen von Jagerndorf und ben Grafen von Mansfeld zu feinen Generalen und bevollmächtigte fie, ihre Angriffe gegen den Raifer fortzusetzen. Nur die steten Drohungen seines Schwiegervaters, ihn feinem Schicffale zu überlaffen, entriffen ihm gulett bas Bersprechen ber Bergichtleistung auf Böhmen, doch knüpfte er auch jett noch allerlei unvernünftige Bedingungen baran: er verlangte bie Bahlung einer Sahrespenfion, bas Berfprechen, bag ber Raifer bei allen fünftigen Anlässen bas Wohl feines Saufes fördern, den Böhmen eine allgemeine Amnestie erteilen werde und abnliches mehr. Seine Berbindung mit Mansfeld und bem Jägerndorfer wollte er erft bann lofen, wenn er in ben ungeftorten Besitz seiner Erbländer gesetzt ware: ber Raiser follte also zuerst alle Bedingungen des Bergleichs erfüllen, dann wollte er fich zur Rube begeben. Diesem trotigen Sochmut fette er damit die Rrone auf, daß er feine wie immer geartete Erflärung, noch weniger eine Bitte nach Wien abgehen ließ, welche von dem Wunsche nach Versöhnung gezeugt hatte, denn den oben erwähnten bedingungsweisen Bergicht auf Bohmen hatte er nur bem Ronig von England mitgeteilt und bies nur, um ihn zu beschwichtigen, nicht aber aus Uberzeugung von der Notwendigkeit einer nachgiebigen Saltung.

Während der Pfalzgraf durch sein unvernünftiges Gebahren jede Aussöhnung mit dem Kaiser unmöglich machte, erleichterte er diesem die auf seinen völligen Ruin berechneten Schritte. In Wien wollte man ihn jett nicht nur der Kur berauben, sondern auch seiner Besitzungen: Die Oberpfalz wollte man Maximilian von Baiern überlassen und dafür Oberösterreich einlösen; die Unterpfalz sollte an Spanien sallen, das so für seine Hisseleistung belohnt werden sollte. Wohl gab der Kaiser im Lause der solzgenden Monate auf Ansuchen des Königs von Spanien, der die Dinge nicht zum äußersten kommen lassen wollte, Erztlärungen ab, die dem Psalzgrasen einen teilweisen Pardon in Aussicht stellten, allein er meinte es damit nie ganz aufrichtig. Hätte der Psalzgras genaue Kenntnis davon gehabt, wie man in Wien an seinem Berderben arbeitete, so wäre er zu der von uns eben geschilderten und mißbilligten Hattung berechtigt gewesen; sein Unrecht liegt nur darin, daß er den Kaiser durch seine Benehmen auch dann zurückstieß, wenn dieser aufrichtig zur Versöhnung bereit gewesen wäre.

Zwischen den beiden sich so feindlich als möglich gegenüberftehenden Fürsten wollte der König Jatob nun abermals - zum brittenmale — einen Ausgleich herbeiführen. Als Bater lag ihm daran, daß die Rinder feiner Tochter nicht aus ihrem Befig vertrieben würden und heimatlos umberirrten; als König bes protestantisch gefinnten Englands wollte er die tausendfach gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen Schädigung der firchlichen Intereffen zum Schweigen bringen. Ans biefem Grunde beschloß er noch vor Ablauf bes feinem Schwiegersohne bewilligten Waffen= ftillstandes ben Lord Digby nach Wien zu schicken und von dem Raifer die Reftitution des Pfalzgrafen in seinen Besitz und feine Würden zu erbitten, bafür wollte er fich verbürgen, bag ber Begnadigte fich allen Bedingungen fügen und dem Raifer für den erlittenen Angriff Genugthung leiften werde. Er war zu diesem Bersprechen vom Pfalggrafen nicht ermächtigt, allein er glaubte seiner Zustimmung äußersten Falls gewiß zu sein. Und in ber That, sobald einmal die Reftitution zugesagt war, fo tonnten die Bedingungen nicht fo schwer fein; die harteste fonnte boch nur in einem Gelbopfer bestehen.

Digby langte am 14. Juli 1621 in Wien an und brachte am folgenden Tage fein Gefuch bei bem Raifer vor. Indem er die Restitution des Pfalzgrafen verlangte, bot er eine billige Benugthuung an, worin fie aber bestehen, ob der Pfalggraf mit bem Raifer ein Bundnis gegen die gemeinsamen Feinde abschließen und auf feine Roften einige taufend Mann im faiferlichen Dienfte unterhalten oder fonft irgend ein Opfer bringen follte, barüber ließ sich Digby nicht aus, aber er ließ etwas bem ähnliches vermuten. Die Antwort, die ihm drei Tage später übermittelt wurde, enthielt nicht bas verlangte Berfprechen ber Reftitution, sondern verschob die Entscheidung und ertlärte, daß eine gebeihliche Lösung ber Schwierigkeiten nur bann zu erwarten ftanbe, wenn der Pfalzgraf ichon jett feine Unterwerfung unter ben faiserlichen Richterspruch erflären und wenn Digby angeben würde, worin die von ihm erwähnte Genugthuung, ob in Beld oder Land bestehen werbe. Digby gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden und ba man in Wien nicht ben Dut hatte, auf bem abweislichen Bescheid zu verharren, weil gerade in diesen Tagen das faiferliche heer nach bem Tode Buquois von Beth-Ien zurückgebrängt worden war und die Gefahren fich fteigern konnten, wenn Jatob durch die Burudweisung Digbys gereizt wurde, fo beschloß man, das Gutachten des Herzogs von Baiern einzuholen.

Als man den Herzog um seine Meinung ersuchte, war er nicht in bester Stimmung. Nachdem der Kaiser über den Pfalzgrasen die Acht ausgesprochen hatte, war er bereit, die Durchführung derselben zu übernehmen, um sich auf diese Weise der pfälzischen Länder zu bemächtigen und sie mit der Kur zu behalten. In Wien wollte man ihm jedoch nur die Oberpsalz überlassen und für diese Anweisung schon setzt Oberösterreich einlösen, die Unterpsalz wollte man, wie wir bemerkt haben, an Spanien abtreten. Als der Herzog von diesem Plane in Kenntnis gesetzt wurde, sühlte er sich bitter enttäuscht, er wollte um keinen Preis auf die letztere verzichten und lehnte deshalb die ihm zugemutete Exekution ab, indem er offen bekannte, daß er auf den Besitz der Unterpfalz rechne und diese nur dann aufgeben wolle, wenn der Naiser sie dem Psalzgrasen zurückgeben würde. Nur in dem Falle, wenn der Naiser ihm unmittelbar die Kur übertragen würde, wollte er die Einigung späteren Berhandlungen überlassen und die Exekution ohne weitere Zögerung vornehmen. Mitten in diesen wechselseitigen Erklärungen wurde er nun von Wien durch den eigens zu ihm abgeschiekten Reichshofrat Kurz bestragt, was man auf die von Digby gestellten Anträge antworsten solle.

Die Art und Beife, wie ihm die Frage vorgelegt wurde, beutete an, als ob sich Ferdinand für die Restitution bes Pfalgrafen entscheiben wolle, benn ber Gefandte erflärte, baß fich ber Raifer wohl erinnere, was er bem Bergog bezüglich ber Rur versprochen habe, nun ftelle er es aber feinem Urteil anheim, ob er das Bersprechen einhalten könne. In Ungarn sei nach bem Tode Buquois die Gefahr im Bachsen, Solland werbe fich ber untern Pfalz annehmen, der Jägerndorfer und Mansfelder ftärften fich täglich, Sachsen und andere Fürsten verlangten bie Ausföhnung mit bem Pfalzgrafen. Da Spanien faum genügenbe Silfe leiften werbe, fo muffe man fich ernftlich fragen, ob Magimilian mit ber Liga über hinreichende Mittel verfüge, um bie Rur zu verteidigen, falls fie ihm übertragen werde. Die Frage war so gestellt, daß man aus ihr den Wunsch herauslas, ber Befragte moge auf ben fo beiß erfehnten Lohn im Intereffe bes Friedens Bergicht leiften.

Gewiß empfand der Herzog bei dieser Ansprache einen noch größeren Arger als bei jener Gelegenheit, wo ihm der Tausch von Oberösterreich gegen die erst zu erobernde Oberpfalz angeboten wurde, allein er durfte diesmal seinem Arger nicht dadurch Luft machen, daß er auf den Kleinmut und die Unzuverlässigseit in Wien schimpste, er mußte seinen Groll hinunterwürgen und nur darauf bedacht sein, wie er den Kaiser für die Zurüchveisung Digbys gewinnen könnte, weil ihm sonst die Kur zu entschlüpfen



brohte. Bunachft lehnte er bie Erteilung jedweben Rates ab: er wolle nicht in Deutschland als Feind des Friedens verschrieen werben, wenn es befannt würde, daß er sich gegen die Aussohnung mit dem Pfalzgrafen erflärt habe. Aber daß fein Rat nur barauf hinausging, zeigte er im Laufe ber weiteren Berhandlung, indem er gwar nur indireft aber beshalb um fo geschickter den Raiser zu einem abschlägigen Bescheid an Digby zu veranlaffen fuchte. Er beschuldigte den König von England ber Beuchelei, wenn er behaupte, daß er ben Pfalggrafen nicht unterftutt habe, und mahnte bamit gur Borficht gegen feine weiteren Treulofigfeiten, vor allem aber fuchte er ben Stolg Ferdinands wach zu rufen, indem er barauf himvies, baß Die Berhandlungen für den Pfalzgrafen von einem britten unternommen und beffen vollständige Restitution verlangt werde, während dieser selbst fein Zeichen der Rene an den Tag lege, feine Genugthnung anbiete, einen innigen Busammenhang mit dem Mansfelder und Jägerndorfer unterhalte, in Böhmen einige Orte besetzt halte und den königlichen Titel führe. Alle Fricbensverhandlungen seien nur auf Täuschung berechnet, man wolle bem Raifer die Baffen aus ber Sand winden, um ihn bann um fo ficherer zu verderben.

Drei oder vier Tage nach der Berabschiedung des kaiserslichen Gesandten traf der Präsident des Reichshofrates, Graf von Hohenzollern, bei Maximilian ein und gegen diesen als einen alten und guten Bekannten ließ er die letzte Zurückhaltung fallen. Er machte kein Hehl daraus, daß er nicht von der Kur ablassen wolle, daß er auf das vom Kaiser mündlich und schriftlich gesgebene Versprechen baue und daß der Psalzgraf nicht restituiert werden dürse oder wenigstens nicht in der Weise, wie dies Engsland verlange. Dabei verwahrte er sich gegen die Annahme, als ob nur ein persönliches Interesse ihn zu diesem Ratschlage dränge; nur die Rücksicht auf das allgemeine Wohl leite ihn. — Wenn man billig sein will, so darf man dieser Behauptung von seinem Standpunkte aus nicht die Verechtigung versagen. Er hatte die

Digitized by Google

Binbeln, Bojahriger Rrieg. II.

Gefahr wohl erwogen, in der sich die deutschen Katholisen und namentlich die Bischöse befanden, wenn der Pfalzgraf in Böhmen siegte und deshalb wollte er ihn nicht in den Wiederbesitz seines Erbes gelangen lassen, weil er in ihm einen grimmigeren Teind befürchten mußte als chedem. Auch die deutschen Bischöse verlangten vor Friedrichs Rache gesichert zu sein und wie konnte dies anders geschehen, als wenn man ihn durch Entziehung seines Besitzes unschädlich machte? In München hatte man die in Prag erbeuteten Bapiere mit großem Fleiße studiert und aus ihnen die Einsicht gewonnen, daß die pfalzgräsliche Partei seit dem Jahre 1608 auf den Umsturz der bestehenden Ordnung in Deutschland und Österreich hinarbeitete. Der Ehrgeiz entschied in erster Linie über den Entschluß des Herzogs von Baiern, aber die Anhänglichseit an den ererbten Glauben und der Selbsterhaltungstrieb gaben diesem Entschlusse die nötige Festigkeit.

Mls man in Wien die Ansichten Maximilians fennen und würdigen gelernt hatte, zögerte man nicht länger mit der Beant= wortung von Digbys erneuerter Forderung. Man blieb dabei, die Entscheidung über bas Schickfal bes Pfalzgrufen bis zum Busammentritt eines nach Regensburg zu berufenden Fürstentages, bei dem fich der Raifer Rats erholen wolle, zu verschieben und lehnte auch die Verlängerung des Waffenstillstandes aus bem Grunde ab, weil Mansfelb einen Ginfall nach Bohmen unternommen habe und ber Markgraf von Jägerndorf Mähren und Schlefien im Auftrage bes Pfalggrafen angreife. fügte jedoch hinzu, daß man die Waffen noch weiter ruben laffen und mit der Exefution gegen die Oberpfalz innehalten wolle. wenn ber Pfalggraf fich ben "weisen Ratschlägen" feines Schwiegervaters anbequemen, also bas Treiben Mansfelds und bes Martgrafen öffentlich migbilligen und fie aus feinen Dienften entlaffen wurde. Wenn Mansfeld den ihm erteilten Befehlen nicht gehorchen würde, fo folle die von dem Bergog von Baiern burchzuführende Erefution dem Pfalzgrafen nicht jum Rachteile gereichen. Auch in der untern Bfalg wollte der Raifer die Waffen ruhen lassen, wenn dies ohne Nachteil für seine Interessen geschehen könnte, worüber die Infantin in Brüssel entscheiden sollte. Wenige Tage nach Empfang dieser Antwort reiste Digby von Wien ab, er wollte mit Maximilian zusammentressen und diesen zum Innehalten in der Exekution gegen die Oberpfalz ersuchen und das Gleiche später in Brüssel thun.

IV. Der Waffenstillstand hatte mittlerweile ein Ende genommen, nicht etwa weil der Kaiser dies anbesohlen hatte, sondern weil die in diesen Gegenden kommandierenden pfälzischen Generale nicht anders ihre Truppen erhalten konnten, als wenn sie selbst zum Angriff übergingen. In der Oberpfalz kommandierte Graf Manskeld, in der untern Pfalz nach der Entsernung der Unionstruppen der Anführer der mit englischem Geld geworbenen Truppen, Oberst Bere.

Mis Mansfeld nach ber Ginnahme von Bilfen aus Bohmen verdrängt murde, wollte er fich nur fo lange auf die Oberpfals beschränken, als er an ber Berftarfung feiner Armee arbeitete, bie er allmählich auf 15000 Mann brachte. Da aber Friedrich von feinem Schwiegervater bringend zum Frieden ermahnt wurde, bamit die durch Digby eingeleiteten Berhandlungen nicht gestört würden, fo erfuchte auch er feinen General, die Grenzen ber Oberpfalz nicht zu überschreiten und zu feinen Rlagen Unlag zu geben. Sätte es ber Pfalzgraf mit Diefen Mahnungen ernft gemeint, fo wurde er auf die Entlaffung bes Beeres gedrungen haben, benn die Oberpfalz war nicht imftande, burch längere Zeit 15000 Mann zu erhalten und fie mit allen Ausruftungsgegenständen zu ver-Aber da er fich mit der Hoffnung trug, doch noch einen feben. Bewinn aus feinem Streit mit bem Raifer herauszuschlagen und andererfeits fich nicht schutlos feiner Gnade preisgeben wollte, fo that er nicht das Rötige, um fich vor neuen Berwickelungen zu fichern. Daburch geschah es, bag Mansfeld, nachdem er längere Beit den Weisungen des Pfalzgrafen gehorcht hatte, schließlich aus ber Oberpfalz beraus brechen mußte, weil ihm die Mittel zur Erhaltung feiner Armee gu mangeln anfingen. Dies war es übrigens nicht allein, weshalb er sich zu einem neuen Einfall in Böhmen entschloß, er wurde dazu auch durch die Nachrichten aus Ungarn, die ihm von den energischen Rüstungen Bethlens Kunde gaben und einen Sieg über Buquoi in Aussicht stellten, angeseuert. Am 14. Juli rückte er also über die böhmische Grenze bei Waidhausen vor.

Der Raiser überließ es den ligistischen Truppen, die sich von Prag gegen den Westen des Landes gezogen hatten, diesen Ansgriff zurückzuschlagen. Bon Mitte Iuli an fanden mehrere Gesechte zwischen Mansseld und Tilly statt, ersterer wurde wieder aus Böhmen verdrängt, behauptete sich aber hart an der Grenze. Die Kräfte des ligistischen Generals reichten nicht aus, um dem tüchtigen Gegner eine Niederlage zu bereiten, er mußte auf Verstärkungen durch den Herzog von Baiern warten, der für die Exekution in der Oberpfalz neue Werbungen angestellt hatte, welche seine Mannschaft auf die doppelte Höhe bringen sollten.

Maximilian weigerte fich nicht länger, die Execution durchzuführen, ba ber Kaiser, wie wir berichten werden, im Begriff war, die von ihm gestellte Bedingung zu erfüllen und ihm die Rur unmittelbar zu übertragen. Er überfchritt ungefähr Mitte September Die Grengen ber Dberpfalz, griff Die Stadt Cham an, zwang fie zur Übergabe und vereinigte fich einige Tage fpater mit Tilly bei Schwarzenfeld. Ihr Beer betrug gegen 25000 Mann, benen Mansfeld ungefähr nur die Sälfte entgegen itellen fonnte. Die Befahr für ihn ichien noch größer zu fein, als das Sahr vorher in Bilfen, benn er fonnte leicht im offenen Keld geschlagen und gefangen genommen werden. Die Beforgnis bavor veranlagte ihn schon feit mehreren Wochen ben Ginflufterungen eines von Bruffel an ihn geschickten Agenten Bebor gu geben und über bie Bedingungen zu verhandeln, unter benen er ben Bfalggrafen preisgeben wollte. Die Berhandlungen wurden von Maximilian weiter geführt und man einigte fich babin, daß Mansfeld für ben Breis von 300 000 Thalern die festen Plate in der Oberpfalz

ausliefern und feine Urmee entlaffen folle. Gerade in dem Hugenblicke, als ber Bertrag ausgeführt werden follte, traf Digby auf feiner Rudreife bei Renmarkt mit Mansfeld gusammen. englische Gefandte hatte Maximilian vergeblich um eine Bufammentunft ersucht, um ibn für ben Baffenftillstand zu gewinnen und nun mußte er gar erfahren, daß der pfalgifche General die Oberpfalz in bie Sande des Wegners liefern wolle. Er machte diesem die heftigften Borwurfe und gab ihm zu bedenken, daß er durch ben beabsichtigten Berrat feinen Namen mit ewiger Schande bedecke. Db ber Gescholtene fich wirklich getroffen fühlte und beshalb vor dem Verrat zurüchichraf, wie Digby behauptete, ober ob er es überhaupt je ernstlich mit bemselben gemeint hatte, bleibt bahingestellt, thatsächlich wich er ben weiteren Berhandlungen mit Maximilian badurch aus, bag er fich nach ber Unterpfalz zurudzog. Die Oberpfalz geriet jest in die Sande Maximilians, ber daselbst ein eigenes Regiment errichtete und die Mittel Diefes Landes für Die Zwede feiner Bartei verwendete.

In der Unterpfalg mar mittlerweile auch ber Rampf ent= brannt und zwar infolge eines Angriffes, ben fich die burch Rot gedrängten pfalzgräflichen Truppen (am 25. Juli 1621) gegen bie Besitzungen bes Bischofs von Speier erlaubt hatten. Die Spanier, welche nicht mehr von Spinola, der gum Rommanbanten über die gegen Holland aufgestellte Armee ernannt worben war, fondern von Cordova befehligt wurden, begrüßten den Angriff mit Freuden, rückten rasch vor und bemächtigten sich zahlreicher Plätze, da die pfälzische Armee nicht imstande war, fie hinreichend zu schüten. Cordova richtete barauf seinen Angriff auf bas ftart befestigte Frankenthal, tonnte es aber trot aller Unftrengungen nicht einnehmen und mußte fich gurückzichen, als er die Nachricht von dem Anmarsche Mansfelds erhielt. Dieser Abenteurer hatte auf feinem Buge alle Orte, die er berührte, mit ftarfen Kontributionen belegt und langte nun mit etwa 10000 Mann in Mannheim an, wo fich ihm ber Dberft Bere mit ungefähr 7-8000 Mann anschloß. Statt bem von Frankenthal abziehenden Cordova zu folgen, trennten sich die beiden Anführer wieder und Mansfeld brandschatzte nun das Gebiet am linken Rheinufer, während Bere sich in den Städten hielt, wohin er seine Truppen disloziert hatte.

Mis Maximilian fah, daß Mansfeld die Berhandlungen mit ihm aufgegeben hatte und in die untere Pfalz entschlüpft war, betraute er feinen Generallieutenant, den Freiherrn von Tilly, mit der Verfolgung bes Gegners. Um 8. November traf Diefer mit Cordova in Gernsheim gusammen und nun beschloffen die beiben Feldherren, die Belagerung von Beidelberg in Angriff zu nehmen. Cordova hatte nur widerstrebend in dieselbe eingewilligt, ba er fich baburch zu weit von feiner Operationsbafis entfernte und deshalb ergriff er auf die Nachricht, daß Mansfelb am linten Rheinufer bas Bistum Speier brandschate, Die Gelegenheit, um sich von Tilly zu trennen und damit waren für den Winter 1621/22 die entscheidenden Operationen zu Ende. Denn obwohl Cordova dem Grafen Mansfeld auf bas linte Rheinufer folgte und ihn ba angriff, zog er fich boch bald in bie Winterquartiere gurud und basselbe that auch Tilly. Mansfeld aber nütte die winterliche Jahreszeit aus, um nach dem Elfaß zu ziehen und benfelben mit Brandschatzungen heimzusuchen und fich durch neue Ruftungen auf den bevorstehenden Rampf im Frühjahr vorzubereiten.

V. Wir haben bisher nur angedeutet, daß Bethlen nach dem Abbruche der Hainburger Berhandlungen sich wieder zum Kriege entschloß und dadurch im Laufe des Jahres 1621 die Gefahren für den Kaiser vermehrte. Bevor wir über den weisteren Kampf in Deutschland berichten, wollen wir hier die unsgarische Episode einschalten.

Als die Berhandlungen in Hainburg abgebrochen wurden, erwartete man in Wien einen glücklichen Ausgang des Kanufes, da Buquoi mittlerweile bis in die Nähe von Preßburg gerückt und man überzeugt war, daß die undisziplinierten Truppen Bethlens seinen geübten Scharen keinen Widerstand leisten wür-

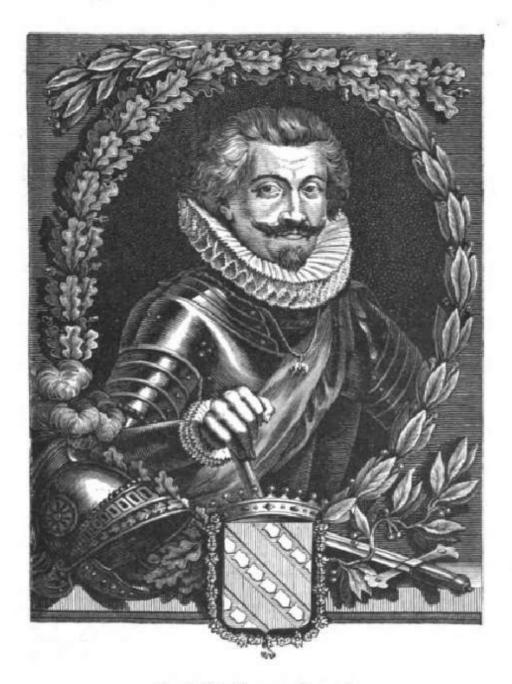

farl Graf von Buquoi.

den. Der Fürst von Siebenbürgen stellte sich dem kaiserlichen Feldherrn nicht entgegen, sondern überließ die Verteidigung des Schlosses von Preßburg der darin befindlichen Besatung, die schon nach sechs Tagen kapitulierte (6. Mai 1621). Während nun Buquoi vorrückte, zog sich sein Gegner weiter zurück und zwar dis nach Kaschau, wo er sein Heer neu organisteren wollte und nicht zu sürchten brauchte, darin gestört zu werden, weil der kaiserliche General jedenfalls zuerst die sesten Plätze im westlichen Oberungarn einnehmen mußte. Gleichzeitig trat Bethlen in Unterhandlungen mit dem Markgrafen von Jägerndorf und suchte ihn zum Marsch nach Ungarn zu bewegen, was ihm um so eher gelang, als sich derselbe mit seinen Truppen nicht länger in Schlesien halten konnte, weil die Stände dieses Landes sich mit dem Kaiser ausgesöhnt hatten.

Die kaiserlichen Truppen versuchten sich nach der Eroberung von Pregburg an ber Belagerung einiger oberungarischen Städte und nachbem fie dieselben eingenommen hatten, rückten fie vor Reuhäusel, das in der Rabe ber Donau an der Mündung eines fleinen Fluffes liegt und ichloffen es ein. Stanislaus Thurzo, ein Better jenes Thurzo, der einst den Grafen Thurn vor den Mauern von Wien aufgesucht hatte, entwickelte in der Verteidigung diefer Festung glanzende Fähigkeiten, die Belagerung zog fich durch fieben Wochen bin, ohne daß eine Kapitulation vorauszusehen war. Run famen aber 6000 Reiter von Kaschau herangezogen, nach beren Eintreffen sich bie Lage ber Belagerer bedenklich gestalten mußte, ba fie ichon jest mit großen Schwierigfeiten in ber Herbeischaffung bes nötigen Proviants zu tampfen hatten und beshalb oft weite Streifungen vornehmen mußten. Da geschah es eines Tages, daß Buquoi, als er an ber Spite einer fleinen Reiterabteilung den Gingug einer Proviantfolonne schützen wollte, ungegriffen und im Handgemenge getotet wurde (10. Juli 1621).

So endete dieser Mann, gegen den während der beiden letzten Jahre die Anklage erhoben wurde, daß ihm jede Initiative fehle, daß er den Krieg absichtlich in die Länge ziehe und daß er

fich aus Gewinnsucht an ben Räubereien feiner Truppen beteilige. Alle diese Beschuldigungen sind nicht unbegründet, dennoch sind seine Berdienste um die Habsburger unbeftreitbar. über eine beffere militarische Borbildung als alle feine Begner und da diefe es nicht verftanden, aus feiner übermäßigen Bor= ficht Borteil zu ziehen und feine theoretisch wohl berechneten Bewegungen zu durchfreugen, fo behauptete er fich trot gahl= reicher Wegner und trot der ringsum wohnenden feindlichen Bevolferung im Felbe und man muß gefteben bag feine nur auf die Verteidigung berechneten Feldzüge den glanzendften Leiftungen anderer Generale gleichzusetzen find. Durch ihn und das war sein Sauptverdienst - wurde das Berderben des Kaisers hintangehalten, gerettet wurde berselbe jedoch erst mit Silfe bes ligiftischen Beeres unter Tilly, der durch feine für bie bamalige Beit gang ungewöhnliche Offensivtattit ben Krieg in Böhmen einen fo raschen Berlauf nehmen ließ.

Maximilian von Liechtenstein übernahm jest als bienftältester Dberft das Kommando. Da Bethlen einige Tage fpater mit dem Refte feiner Truppen herangezogen tam, glaubte er fich ben Schwierigkeiten nicht gewachsen und beschloß ben unverweilten Rückzug, ber auch in der folgenden Nacht angetreten wurde. Der größte Teil bes Belagerungsgeschütes und ber Munition mußte geopfert werben, wenn man ichnell eine gesicherte Position erreichen wollte. Trot bes eiligen Rudzuges ftiegen die rafch nachfolgenden Ungarn auf die Raiferlichen bei bem Ubergang über die Meutra und mir die sumpfige Beschaffenheit des Bodens rettete die letteren vor einer Niederlage und ermög= lichte ihren weiteren Abzug, auf bem fie bie Donau überschritten und fich auf bie Infel Schütt retteten. Bethlen rudte barauf mit Außerachtlassung Liechtensteins nach Thrnau bor und zwang biefe Stadt nach furger Gegenwehr zur Rapitulation. mancherlei trüber Erfahrungen, die ihm fogar die neuerliche Unfnüpfung von Friedensverhandlungen ratlich ericheinen ließen, hob fich wieder fein Mint, als ber Markgraf von Jägerndorf

sich hier mit ihm vereinte und ihm eine Verstärfung von 8000 Mann, größtenteils Fußvolk, samt der entsprechenden Anzahl von Geschützen zubrachte. Er rückte jetzt gegen Preßburg vor, wohin auch die kaiserliche Armee ihre Schritte richtete. Da die Besatung im Schlosse zahlreich genug war und er ihre Versbindung mit dem kaiserlichen Heere nicht abschneiden konnte, so erwiesen sich alle seine Anstrengungen zur Gewinnung des Schlosses als vergeblich und es blied ihm nichts anderes übrig, als ansangs September die Belagerung auszuheben. Er verwendete darauf seine Zeit zu Beutezügen in Mähren, welches Land nicht bloß unter seinen Angrissen, sondern auch unter der Einsquartierung der kaiserlichen Truppen, die sich allmählich dahin gezogen hatten, seiden mußte.

Der Berlauf bes Rrieges zwischen den faiferlichen und den ungarischen Truppen hatte augenscheinlich den Beweis geliefert, daß die ersteren im regelrechten Rampfe ftets ben Sieg bavon trugen, benn fie verfügten allein über einige Rriegstenntniffe und über die nötige Artillerie. Mus Diefem Grunde hatte Bethlen fo beharrlich ben Zuzug bes beutschen Jugvolfes unter bem Martgrafen von Jagerndorf begehrt und mit beffen Silfe gelang es ihm, Mahren gum Rriegstheater gu machen. Auf die Dauer tonnte er fich jedoch diese Unterstützung nicht fichern, ba es ihm an Mitteln zur Erhaltung und Begahlung ber markgräflichen Truppen mangelte und fo fah er wieder ben Zeitpunkt heranruden, an dem er fich nach Raschau werde zurückziehen müffen. Er war beshalb nicht abgeneigt, mit bem Raifer neue Friedensverhandlungen anzufnüpfen, vorausgeset, bag biefer fich ju befferen Bedingungen verfteben murbe. Dieje Friedensfehnsucht fand in Wien einen entsprechenden Widerhall. Die Migerfolge ber letten Beit und bie Angft vor bem Rriege, die wieder auf den Bewohnern diefer Stadt laftete, bewirtten, daß man jene hochfliegenden Blane, mit benen man fich gur Beit der Bainburger Ronferengen getragen hatte, fallen ließ und fich mit geringeren Bugeftanbniffen begnügen wollte. Go wurde

denn nach beiderseitigem Einverständnis über den Ausgleich in Nifolsburg verhandelt; Bethlen ließ sich dabei hauptsächlich von Emerich Thurzo und als dieser während der Berhandlungen starb, von seinem Better Stanislaus Thurzo vertreten, der Kaiser betraute den Kardinal Dietrichstein und den Grafen Eszterhazy mit der Wahrung seiner Interessen.

Beim Beginn ber Berhandlungen erhoben beibe Parteien die frühern Ausprüche, um derentwillen der Bruch in Sainburg erfolgt war, allein beibe gogen balb gelindere Saiten auf und namentlich war Bethlen erbotig, auf den ungarischen Ronigstitel gu verzichten und die Krone auszuliefern. Che noch in diefer Beziehung eine Bereinbarung erzielt wurde, beschäftigte man fich auch mit ber Befriedigung ber ungarischen Stände, die eine allgemeine Amnestie und die Bestätigung aller ihrer Freiheiten verlangten. 2118 man in Wien Renntnis von diesen Forderungen erhielt, fühlte man wohl, daß ihr Zugeständnis das Grab aller Soffnungen auf die geplanten Konfistationen, die Unterdrückung ber Protestanten und bie Schmälerung ber Berfassung bilbe. Der Raifer befragte feine geheimen und feine ungarischen Rate, mehrere Theologen, sowie ben spanischen Gesandten um ihre Meinung; wenn es bloß auf die Buniche diefer Ratsfollegien angekommen ware, fo hatte man auch jest die ungarischen Stande mit benfelben inhaltslofen und zweidentigen Phrasen abgespeift, wie ehebem, allein ber Sammer bes Krieges beangftigte fie über alle Magen und fo hießen fie diesmal ihre Wünsche schweigen. Budem brohten in Deutschland von ben Unhangern bes Bfalggrafen neue Gefahren, fo bag ber Bergog von Baiern ben Frieben mit Bethlen herbeifehnte, um feine Scharen burch ben Bugug faiferlicher Truppen verstärfen zu können. Gegenüber diesen unliebsamen Berhältniffen bielten die fonft hochgehaltenen Brinzipien nicht Stand und so fanden die Theologen, daß der Raiser ben Andersgläubigen Dulbung versprechen könne und die Rate, bag man die Beschneidung der Berfaffung auf gunftigere Beiten vertagen muffe.

Infolge biefer Gutachten fertigte ber Raifer zwei Diplome aus, bas eine für die ungarischen Stände, in dem er allen ihren Forberungen nachgab, bas andere für Bethlen, in dem er ihm für die Bergichtleistung auf den königlichen Titel und für die Muslieferung ber Krone und ber Reichstleinobien fieben Komitate auf Lebenszeit und die Fürstentumer Oppeln und Ratibor erblich überließ, ihm den Titel eines deutschen Reichsfürsten erteilte, den Befit der Guter von Muntacs und Edjed, die einmalige Bahlung von 100 000 Gulben und die jährliche Bahlung von 50 000 Bulben jur Inftandhaltung ber auf feinem Gebiete gelegenen Festungen zusicherte. Beibe Urfunden wurden am 6. Sanuar 1622 vom Raifer unterzeichnet und ba Bethlen und die ungarischen Stände burch biefe Anerbietungen fich befriedigt erklärten, fo fam der fogenannte Rifolsburger Friede gustande.

Dem Raifer lag gur Beit ber Berhandlungen baran, fie raich zum Abichluß zu führen, weil er fich mit Beiratsgebanken trug und eine Che füglich nicht schließen fonnte, so lange ber Krieg vor ben Thoren Wiens tobte. Urfprünglich fiel feine Wahl auf Die Infantin Maria, eine Schwester Philipps IV von Spanien, allein ba man ihm zu verfteben gab, daß man fie einem mit Kindern gescaneten Witwer nicht geben wolle, so richtete er fein Augemerk auf die Pringeffin Eleonore von Mantua, die bas Gerücht als eine fehr schone Dame bezeichnete, und beauftragte feinen Günftling, ben Herrn von Eggenburg, mit ber Werbung. Unter bem Borwand einer Wallfahrt nach Loretto trat der Genannte die Reise an und hielt, nachdem er burch Erfundigungen über bie Pringeffin Löbliches erfahren hatte, um die Sand berfelben bei ihrem Bruder, bem Bergog von Mantua, an. Eleonore, die feit bem Tobe ihrer Eltern in einem Rlofter lebte, wurde von der Werbung verftändigt und gab ungefäumt ihr Jawort, worauf noch am felben Tage bie Trauung ftattfand, bei welcher Gelegenheit Eggenberg feinen Herrn vertrat. Die eigentliche Hochzeit wurde erst in Imsbruck



geseiert, wohin Ferdinand seiner Braut entgegenreiste. Die Ehe war nicht mit Kindern gesegnet, aber tropdem für den Kaiser eine glückliche, denn die innigste Harmonie verband ihn mit seiner Gattin bis zu seinem Tode.

Nach Abschluß des Friedens sette fich der Raiser in den Besitz ber ihm von Bethlen überlaffenen Gebiete. In Kafchau wurde barauf die Krone seinem Gesandten übergeben, und in ihrer Begenwart legten bie Ebelleute und Städte ber bei Bethlen verbleibenden Komitate die eidliche Berficherung ab, daß fie ihn nie befämpfen und nach Bethlens Tode unter feine Berrichaft gurud-Ferdinand beeilte fich jest, ein bei Gelegenheit fehren würden. der Nifolsburger Berhandlungen erteiltes Berfprechen zu er= füllen und einen Reichstag nach Obenburg zu berufen, auf dem er perfonlich erichien und von ben Standen außer ben nötigen Geldmitteln gur befferen Musruftung ber in feinem Befit be= findlichen Grenzfestungen auch die Wahrung ber Intereffen feiner während bes Aufftandes geschäbigten Anhänger, namentlich ber Bischöfe und Bralaten, verlangte. In Nifolsburg hatte man bestimmt, daß alle tonfiszierten Büter, die noch im Besite Bethlens waren, ober die er an andere Bersonen verschenft hatte, ihren früheren Gigentumern einfach gurückzustellen feien, für die von ihm verpfändeten Güter sollten fie bagegen die Pfandsumme auszahlen. Als diefer Gegenstand in Odenburg gur Sprache tam, wollten die Ratholifen nichts von einer Entschädigung ber Bfandbefiger wiffen, die fie für Räuber ansahen, und es scheint, daß die ursprünglichen Eigentümer in den an Ferdinand abgetretenen Komitaten famt und sonders in den Wiederbesit ihrer Büter gelangten, ohne baß fie eine Entschädigung geleiftet hätten, wenigstens deuten dies die Alagen Bethlens über die angebliche Bernachläffigung ber Friedensbedingungen an. Jedenfalls wurden dieselben auch in dem von ihm nicht abgetretenen Gebiete verlett, benn bier war von einer Rüderstattung bes Befites weder umfonft noch für Geld die Rede.

Auf dem Reichstage beschwerten sich die protestantischen Die

glieber über die Einquartierung des deutschen Ariegsvolfes in den ungarischen Festungen und bezeichneten dies als eine Versletzung der Versassung. Der Kaiser mußte ihnen nachgeben und versprechen, daß er keine fremden Truppen in Ungarn einführen werde, nur in Preßburg sollten zur Bewachung der Krone hundert Mann deutscher Truppen zugelassen werden. Die steten Anseindungen, denen er von Bethlen ausgesetzt war, verhinderten sedoch, daß seine Zusage je verwirklicht wurde. Bezüglich der religiösen Angelegenheiten fand ein lebhafter Streit statt; die Protestanten verlangten, daß der gegenwärtige Zustand ausrecht erhalten werde, die Katholisen dagegen, daß alle Streitigseiten nach dem Krönungsdiplome Ferdinands II entschieden werden sollten, wodurch mancherlei Übergriffe der Protestanten abgeschnitten worden wären. Die beiden Parteien einten sich nicht und so barg diese Angelegenheit weitere Zerwürfnisse in ihrem Schoße.

Da ber Palatin Forgacs im Laufe bes Jahres 1621 geftorben und diese Stelle seitdem nicht besetzt worden war, so ersuchte der Reichstag dem Herkommen gemäß den Raifer um die Bezeichnung berjenigen Kandibaten, beren Bahl er wünsche. Ferdinand bezeichnete die Grafen Batthyany, Stanislaus Thurzo, Nicolaus Eszterhazy und Thomas Erdödi, drei Katholifen und einen Protestanten (Thurzo). Es fonnte auffallend erscheinen, daß er nicht Unftand nahm, ben letzteren in Borschlag zu bringen, ba berselbe mit seinem Better Emerich Thurzo einer ber Saupt= teilnehmer des durch Bethlen angeregten Aufftandes war und noch nach dem Frieden von Nitolsburg seine feindselige Befinnung bethätigte. Allein Stanislaus Thurzo hatte mittlerweile seine Bartei gewechselt; er glaubte jett seine Interessen im Anschluffe an den Raifer beffer zu wahren und gab unzweifelhaft heimlich die Zusicherung, daß er Katholik werden würde. Der Reichstag wählte von ben vorgeschlagenen Randidaten gerade ihn; die Majorität war ja protestantisch und wußte noch nichts von feinem inneren Gefinnungswechsel. Der Raifer bestätigte Die Bahl und fpater trat Stanislans Thurzo thatfachlich jur fatholischen Kirche über. Der Reichstag wurde barauf (August 1622)

aufgelöft.

Mle im Beginn bes Jahres 1622 ber Rifolsburger VI. Friede geschloffen mar, ichien bie Sache bes Pfalggrafen völlig verloren, benn obwohl Mansfeld bamals in die untere Pfalz und in bas Elfaß vorgebrungen war und fich durch neue Rüftungen für bas Frühjahr ftartte, fo tonnte man boch mit Sicherheit annehmen, daß er den ligiftischen und fpanischen Streitfraften erliegen werde, benn woher follten er und fein Serr die Mittel zum Rampfe nehmen, ba bie Dberpfalz und ber größere Teil der unteren vom Jeinde besetzt war und fein Fürst fich seiner mehr annehmen wollte. Jatob von England ärgerte fich mehr als je über seinen Schwiegersohn, seit die Digbniche Bermittlung gescheitert war, Chriftian von Danemark wies jede Silfeleiftung ab, weil ihm Satob feine Unterftützung versprach und bie nordbeutschen Fürsten wollten ihren Besit nicht preisgeben, wenn sie fich einer Sache anschloffen, die von ben natürlichen Freunden verlaffen wurde. Die Sollander waren gwar ftets hilfsbereit, ba feit bem Sommer 1621 zwischen ihnen und Spanien ber im Jahre 1609 abgeschloffene Baffenftillstand ein Ende genommen hatte und es beshalb für fie von hohem Werte war, Deutschland nicht gum Frieden fommen zu laffen und Bundesgenoffen dafelbit zu gewinnen. Aber was konnte bas wenige hollandische Geld nüben; bem Pfalzgrafen konnten nur noch Freunde helfen, die wie Mans= feld eine Armee werben und erhalten fonnten, ohne daß er dafiir anders auftommen mußte, als durch Lobsprüche und Berheißungen. Bo follte er folche Freunde finden?

Thatsächlich waren mehrere Männer bereit, diese Rolle aufzunehmen und nach dem von Mansseld gegebenen Beispiel seine Sache zu verteidigen. Der erste derselben war der Administrator von Halberstadt, Christian von Braunschweig, ein jüngerer Bruder des Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig. Schon während des böhmischen Aufstandes hatte der "Halberstädter", wie er später stets genannt wurde, aus seinen Sympathien für den

Pfalzgrafen fein Sehl gemacht; als berfelbe nun nicht blos bie Wahlfrone, sondern auch den eigenen Besitz verlieren follte, da beschloß er um so treuer bei ihm auszuharren und seine eigene Existenz im Rampfe für ihn zu wagen. Im Sommer 1621 warb or einige Taufend Mann im niederfächsischen Kreise teils auf eigene Rosten, teils auf die der freien Niederlande und schlug mit benfelben im Monat September in zwei getrennten Rolonnen ben Weg nach ber Unterpfalz ein. Da fich feine Soldaten auf bem Mariche vielfache Räubereien erlaubten, wurden fie von ben Fürsten des niedersächsischen Kreises überfallen und größtenteils niedergemacht, so daß er bloß mit 1300 Reitern das Mainufer An dem Landgrafen von Beffen-Raffel fand er aber einen Freund, der ihn mit Geld und andern Kriegsbedürfnissen versah. Während seines Marsches richtete er ein Entschuldigungsschreiben an den Kaiser, der ihn zur Ruhe gemahnt hatte und fpater diefe Mahnung durch feinen Bruder wiederholen lief. Seine Antwort wirft ein scharfes Licht auf die Ohnmacht bes oberften Reichsregiments, die fich in Deutschland feit Jahrhunderten vorbereitet hatte, jest aber durch die Rede und Handlungsweise der einzelnen Fürsten schlagend vor Augen trat. Christian versicherte ben Kaiser, daß er ihm gern einmal seinen Degen anbieten werbe und zu biefem Zwede bas Waffenhandwerk zu seiner Sauptbeschäftigung erforen habe. Run ba ihm bas Rommando über ein Reiterregiment angeboten und er beauftragt worden fei, es in die untere Pfalz zu führen, erfahre er zu seinem Leidwesen, daß dies bem Raifer nicht genehm fei. Hätte er bies vorher gewußt, so würde er gewiß bas Rommando abgelehnt haben, so aber fonne er nicht mehr zurück und hoffe. daß ihm dies nicht verübelt werden wurde, da er feine Befehls= haberftelle angenommen habe, fondern nur wie ein Soldat fampfe und ben Rurfürsten von der Pfalz in seinem Besitze zu schützen trachte. Er hoffe später Gelegenheit zu finden, dem Raifer zu Diensten zu sein und fich badurch seine Guld und Gnabe zu erwerben. — Jedes Wort diefes Briefes war eine Berhöhnung der kaiserlichen Autorität, aber Christian von Halberstadt brachte dies alles in so natürlicher Weise vor, als ob sich die Bestämpfung der kaiserlichen Ansprüche von selbst verstände, als ob die Achtung des Pfalzgrafen gar nichts bedeute, kurz als ob die Fürsten des Reiches in keiner Weise des Kaisers Gebote und Interessen zu achten hätten. Es war dies seit langem der saktische, und man könnte fast sagen, der rechtliche Zustand im Reiche, so scharf aber wie aus dem Briefe des Halberstädters macht

er fich nur in wenig Schriftstuden jener Beit geltend.

Nachdem Christian einen Kampf mit einer ihm entgegenge= schickten Abteilung bes ligistischen Seeres bestanden hatte, zog er fich in das Bistum Paderborn gurud, das er während des Winters bejett hielt und gräulich brandschatte. Der Jammer der Bevölferung, die aus zahlreichen durch Teuer verwüsteten Orten mitten im Winter flüchten mußte und weber Obdach noch Rahrung fand, spottet jeder Beschreibung. Christian ließ sich deshalb fein graues haar wachsen, sein ganges Auftreten zengte von wüstem Ubermut; er rühmte fich, daß nur ein Pfaff ber Bfaffen Serr werden fonne, ließ aus bem gewonnenen Gilber Dennzen mit der Uberschrift pragen: "Gottes Freund und der Pfaffen Teind" und foll fogar in einem Frauenklofter die Nonnen gezwungen haben, ihn und feine Offiziere nacht zu bedienen. Die gewonnenen Mittel verwandte er zur Amverbung einer Armee, Die fich im folgenden Frühjahr auf ungefähr 15-20 000 Mann belaufen haben mag. Auch Mansfeld benütte bie im Bistum Baderborn gegebene Gelegenheit, warb da Truppen für ben Dienft feines Schütlings und brachte nach feiner Behauptung burch bie im Stift Baderborn und im Elfaß angestellten Werbungen im Frühjahr 1622 feine Armee auf 35 000 Mann.

Bu diesen pfälzischen Freunden gesellte sich noch ein dritter in der Person des Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Dursach. Er war ein feuriger Anhänger des Protestantismus und eines der eifrigsten Mitglieder der Union, der nur schwer in ihre Auslösung gewilligt hatte und sich jest trop steigender Gefahr entschloß, fein Schwert nochmals für ben Bfalggrafen in die Wagschale zu werfen. Er warb eine zahlreiche Armee unter bem Borwand an, daß er ben Geboten bes Raifers folgen und bie Baffe in feinem Lande gegen die räuberischen Ginfalle bes pfälzischen und spanischen Kriegsvolfes vertheidigen wolle. Man glaubte ihm in Wien nicht und suchte ihn durch Berhandlungen, bie ber Bruder bes Raifers, Erzherzog Leopold, in Die Hand nahm, zur Ruhe zu bringen. Alle Mihe war jedoch vergeblich: als er im April 1622 mit feinen Ruftungen fertig geworden war, beschloß er die Maste abzuwerfen. Nachdem er zuerst auf feinen Befit zu Gunften feines alteften Gohnes verzichtet hatte, erflärte er, fortan nur Solbat fein und nicht eber ruben gu wollen, als bis er bem Pfalggrafen gu feinem Befig verholfen haben würde. Für den letteren waren also unter der Anführung Mansfelds, Chriftians von Salberftadt und bes Markgrafen von Baben im Frühjahr an 70 000 Mann bereit, die Waffen zu ergreifen. Gern hatte fich ber Landgraf von Seffen-Raffel und ber Bergog von Bürtemberg biefem Bunde angeschloffen, sie warben zahlreiche Truppen, mit denen sie sich bei dem ersten gunftigen Erfolge bem Pfalggrafen zugefellt hatten, aber schon jett dies Wagnis zu thun, dazu fehlte ihnen doch die Entschlossenheit.

Da diese Rüstungen größtenteils im Winter vor sich gingen, that man auf kaiserlicher Seite nichts dagegen, man bemühte sich nur, die eigenen Rüstungen zu vervollständigen, um im Frühjahr mit noch größerer Macht auf dem Kriegsschauplat aufzutreten. Man berechnete, daß man mit Hilfe der Spanier, die 20 500 Mann, der Ligisten, die 55 500, des Erzherzogs Leopold, der 11 000 zusammen brachte, und durch einige andere Zuzüge, darunter 6000 Mann kaiserlicher Truppen, über 100 000 Mann verfügen werde. Diese Truppen hatten ebenso wie im böhmischen Feldzuge nicht bloß den Borteil der Zahl, sondern auch den der größeren Kriegstüchtigkeit vor den Gegnern voraus, denn sie wurden regelmäßig verpslegt und bezahlt, während die letzteren

Digitized by Google

Ginbeln, Bojahriger Rrieg. II.

für beibes zumeist durch Raub auftommen mußten. Wir bes merken jedoch zum Schlusse, daß es mit diesen 100 000 Mann ebenso wenig seine Richtigkeit hatte, wie mit den 70 000 der Gegner. Beide verfügten thatsächlich über eine weit geringere Mannschaft, aber das Zahlenverhältnis 10 zu 7 blieb sich gleich.

Der Pfalzgraf wollte angefichts bes fich vorbereitenden Rampfes nicht unthätig im Haag sitzen, und beschloß ohne Rüchsicht auf ben Born feines Schwiegervaters, ber ihn auch jest zur Ruhe mahnte und auf den Erfolg einer neu anzubahnenden vierten Bermittlung verwies, fich auf den Rampfplat zu begeben. Er wollte fich ursprünglich mit ber Armee des Salberstädters vereinen, da jedoch seine Sicherheit auf dem Wege dahin zu fehr gefährbet war, fo entschied er fich für ben Anschluß an Mansfeld. Nachdem er den Haag im tiefften Geheimnis bloß in Begleitung zweier Personen, barunter eines bohmischen Exulanten verlaffen hatte, reifte er über Franfreich nach dem Elfaß. Auf dem Wege berührte er Bitsch, wo er fich burch einige Stunden die Befellichaft einer Angahl feindlicher Soldaten gefallen laffen und mit ihnen bei dem Mahle auf die Gefundheit feiner Feinde anftogen mußte. 2018 er in Germersheim bei Mansfeld eintraf, fand er bei biefem einen Gefandten ber Infantin Sfabella, der Wittive des mittlerweile verftorbenen Erzberzogs Albrecht vor. Man hatte nämlich abermals von fatholischer Seite Berhandlungen mit dem Grafen angefnüpft und berfelbe war abermals barauf eingegangen. Bedeutende Anerbietungen in Gold und But wurden ihm gemacht, hohe Ehrenstellen verheißen, fo daß die Versuchung stärker an ihn herantrat als je zuvor. weiß, ob das plotliche Erscheinen des Pfalggrafen in Germersheim nicht dieselbe Wirfung übte, wie bas Digbys vor einigen Monaten bei Neumartt! Wie Mansfeld bamals den Vorwürfen des englischen Gefandten nachgab, so mag er angesichts des= jenigen, beffen Rechte er vertreten follte, vor bem Berrat gurud= gescheut haben. Sedenfalls traf er jetzt seine Entscheidung, inbem er die Berhandlung abbrach und ben Gesandten Ssabellas

Ligentliche Vorbildung des bezumpten Jeffens fo zwischen dem Dang



Designatio. A. Margriffich Reiterei. B. Marge: Fullvolck zu Ober Exslition ein Hasipt Quartere. C. Marge: Fullvolck zu Ober Exslition ein Hasipt Quartere. C. Marge: Fullvolck zu Ober Exslition ein Hasipt Quartere. C. Marge: Fullvolck zu Ober Exslition eine Marge: Marg

Die Schlacht bei Wim

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY mafen von Duelach, und Gen: Tilly beg Binpfen vorgangen. Anno 1622 3-191

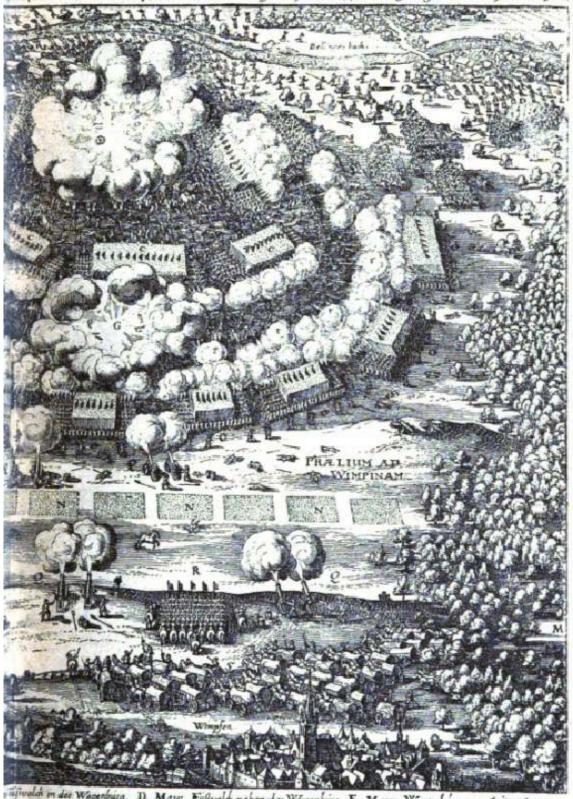

afroden n der Wagenburg. D. Mary. Fuftwold neben der Wagenburg. E. Marge. Wagenburg von Spitawagen gen fo angangen. I. Marge. Bagagi. K. der Erantrofen flicht. L. Plate dader Marye vor der schlacht ger. O. Tilly she Fustwolch. P. Tillysh Reuterei. O. Tillysch geschutz. R. Herberstooffisch halb.

impfen im Jahre 1622.

Digitized by Google

idhe r dafiir wolle. ließ g iher In d alitt ente unb Mai und id in M erli dot Đ R

MIDELL

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

unverrichteter Dinge verabschiedete. Bor der Abreise wurde derselbe vom Pfalzgrafen zur Tafel geladen und in spöttischer Weise dafür getadelt, daß er ihm seinen besten General abspenstig machen wolle.

Mansfeld beschloß jett zur Offensive zu schreiten und versließ gegen Ende April sein Hauptquartier bei Germersheim, sette siber den Rhein und stieß in dem Dorfe Mingolsheim auf Tilly. In dem Kampfe, der sich daselbst (am 27. April 1622) entspann, erlitt der ligistische Feldherr eine tüchtige Schlappe, die sast an eine Niederlage grenzte, denn er büßte mindestens 2000 Mann und einige Geschüße ein. Nach diesem Zusammenstoß kam der Markgraf von Baden herangezogen, statt aber vereint zu bleiben und den Spaniern und Ligisten die Stirn zu bieten trennten sie sich sast unmittelbar nach der Bereinigung, wahrscheinlich weil sie sich über das Oberkommando nicht einigen konnten. Der Markgraf solgte dem sich zurückziehenden Tilly, der über den erlittenen Schlag ganz niedergebeugt war und den General Corbova beschwor, sich ja schnell mit ihm zu vereinigen, da "das Heil des Reiches auf dem Spiele stehe".

Cordova folgte dem Ruse und so zählten die beiden Generale ungesähr 18 000 Mann unter ihrem Kommando, während
der Markgraf höchstens über 15 000 Mann versügte. Als am
6. Mai die Gegner bei Wimpsen zusammentrasen, leitete der
Markgraf, vor Kampflust brennend und begierig es dem Grasen
Mansseld gleichzuthun, den Kampf zwischen drei und vier Uhr
Morgens durch ein heftiges Geschützener ein, das von den Ligisten kräftig erwidert wurde. Der Markgraf wollte die Gegner
aus ihren günstigen Stellungen herauslocken, allein seine Anstrengungen waren vergeblich und er brachte es im Lause des
Bormittags zu keiner Entscheidung. Um die Mittagszeit ruhten
wegen der großen Hitze die Wassen; um zwei Uhr begannen die
Badenser das Geschützseuer von neuem und nun säumten Tilly
und Cordova nicht länger zum Angriffe überzugehen und fügten
ihrem Gegner nach einem fünfstündigen mörderischen Kampse eine

vollständige Niederlage zu. Sein Verlust betrug gegen 6000 Mann, doch würde dieser nicht so sehr in die Wagschale gefallen sein, wenn der Markgraf nicht auch seine Kriegsausrüstung versloren hätte, denn sast sämtliche Geschütze, die Bagage und alle Mundvorräte sielen in die Hände der Sieger und dazu noch 1 000 000 Thaler, die auf zwei Wagen mitgeschleppt wordenwaren. Der Gesamtverlust der Spanier und Ligisten wurde auf 500 Mann veranschlagt. Der Markgraf war durch den erlittenen Schlag wie betäubt und ließ seinem Sohne entbieten, er solle sich um jeden Preis mit dem Kaiser gut zu stellen suchen, später aber raffte er sich wieder auf und schloß sich mit dem Reste seiner Truppen dem Grafen von Mansseld an.

Mansfeld richtete mittlerweile in Begleitung des Pfalzgrafen feine Schritte gegen die Besitzungen bes Landgrafen von Darmftadt, um diefelben auszuplündern und fich dann mit dem aus bem Stift Paberborn herangichenden Salberftäbter gu bereinen. Der erfte Bwed wurde erreicht, Darmftadt felbft eingenommen, der Landgraf zur Zahlung einer Kontribution verhalten, und da er sich diesen und anderen Beschwerden durch die Flucht entziehen wollte, gefangen genommen. Länger durfte jedoch Mansfeld in diefer Stadt nicht weilen, wenn er nicht mit Tilly, der nach dem Sieg bei Wimpfen gegen ihn heranzog, gusammenftoßen wollte. Statt bem Salberftabter entgegen gu eilen, zog er fich nach Mannheim zurück, um nötigenfalls über ben Rhein zu flüchten. Es war bies bas unglücklichfte Manover, denn er gab dadurch den Halberstädter dem übermächtigen Angriff ber Begner preis und führte fo fpater ben eigenen Untergang berbei.

Nach dem Rückzuge Mansfelds kehrte Tilly seine Ausmerkssamkeit dem heranziehenden Christian von Halberstadt zu, der am 17. Juni mit seinen kaum 15 000 Mann zählenden Truppen in Höchst eintraf. Tilly und Cordova hatten sich mittlerweile mit einer ihnen vom Kaiser zugeschickten Truppenabteilung vereinigt und zählten ungefähr 26 000 Mann, dazu hatten sie 19 Geschütze,



1

## Mahre Varbilding des Stättlein Sochft und der beiligenden Gelegenin



A Reiserische Armee.

B Brainischweigische Armee.

C Obs Amphansen Remment.

D. Herit Suhlen Wenne Regiment. E. Gr. Strumbi Regiment. F. Gr. v Yenhing Bud: Reg. G. Ohn Carpentan Reg. H. Benimf. J. Strick ... L. Carpentan R.

L. Silville

Die Schlacht bei Bit

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## fampt der Schlacht fo 3 wifche der Rayf und Beninfih Armee gefehehe 1622



hft im Jahre 1622.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY während Chriftian nur über brei verfügte. Da er bes Angriffes gewärtig war, schlug er bei Sochft eine Brücke über ben Main, auf ber er seine Bagage vorausschickte, er felbft blieb aber am rechten Ufer und errichtete eine Schanze, burch bie er feine Stellung sichern wollte. Alls nun Tilly heranrückte und zum Angriff überging (am 20. Juli), nahm bie Schlacht, Die nach ber Stadt Söchft benannt ift, eine für Chriftian ungunftige Wendung, er wurde nach mehrstündigem Rampfe aus ber Schange vertrieben, und damit war das Signal gur allgemeinen Flucht gegeben. Die Salfte feiner Urmee ging teils im Rampfe, teils auf der Flucht zu Grunde, fo daß fich fpater nur etwa 8000 Mann mit den Truppen Mansfelds vereinten. Der Berluft mare noch größer geworben, wenn Tilly die Berfolgung rechtzeitig angeordnet und nicht zwei Stunden bamit gezögert hatte. aber noch schwerer wog, als der Berluft an Mannschaft, war ber Berluft an Kriegsmaterial, ba man auch hier wie bei Wimpfen faum mehr als bas nackte Leben rettete.

Alls Christian mit 60 Reitern in Mannheim eintraf, kam es zu einer stürmischen Scene zwischen ihm und dem Pfalzgrasen, bei dem er sich über Mangel an Unterstützung beklagte. Obwohl die Stellung bei Mannheim stark genug war, konnte Mansseld nicht daran denken, sich daselbst zu halten, weil sich unter seinen Truppen und den allmählich sich sammelnden Flüchtlingen eine solche Demoralisation kundgab, daß die Offiziere einen allgemeinen Aufstand befürchteten. Es wurde demnach der Rückzug nach dem Elsaß beschlossen. Der Markgraf von Baden besteiligte sich nicht mehr an demselben, die Niederlage bei Höchst ließ ihn an der Sache des Pfalzgrasen verzweiseln und so gab er vorläusig sede weitere Thätigkeit auf. Der Landgraf von Hessen-Darmstadt wurde jetzt aus seiner Haft entlassen.

Für den Pfalzgrafen begann seit dem Rückzuge von Mannheim eine an Trübsal und Demütigungen reiche Zeit, da er bei den Truppen und ihren Anführern gar keine Beachtung fand und darüber nicht im Zweisel sein konnte, daß sie nur ihre eigenen



Intereffen wahren würden. Es wurde ihm baber nicht schwer, ben Mahnungen feines Schwiegervaters zu folgen und feine Trennung von ihnen vorzubereiten, um in neuen Verhandlungen Rettung zu suchen. Durch ein Batent entlich er Mansfeld und Chriftian von Salberftadt aus feinen Diensten und offenbar im Einverständnisse mit ihm geschah es, bag beibe Felbherren am jolgenden Tage ben Freiherrn von Tilly von ihrer Entlaffung benachrichtigten und um Aufnahme in faiserliche Dienste ersuchten. Sie beabsichtigten zwar ebenjo wenig wie früher in faiferliche Dienste zu treten, aber fie wollten burch biefes Anerbieten ben Pfalzgrafen zu ber Behauptung berechtigen, daß er an feinen Angriff mehr bente. Friedrich richtete auch an Tilly die Anfrage, ob er ihm den Aufenthalt in der untern Pfalz gestatten und diese mit weiteren Angriffen verschonen werde. Da Tilly jedoch nicht antwortete, fo mußte er mit Mansfeld weiter ziehen, verließ ihn aber bald barauf und verfügte fich wieder nach bem Saag.

Mansfeld und Chriftian von Salberstadt lenkten jest ihre Schritte nach Frankreich und erboten fich in die Dienste des Königs Ludwig zu treten. Es wurden gum Scheine Berhandlungen mit ihnen eingeleitet, da fie aber bald merkten, daß dies felben nicht ernst gemeint seien und daß man gegen sie rüfte, fielen fie in das Herzogtum Brabant ein und ftiegen bei Fleurus auf ben ihnen entgegenkommenden Cordova. Beide Teile schrieben sich in der Schlacht, die fich da entspann (am 29. August 1622), den Sieg zu, thatfachlich enbete fie insofern zu Bunften Dansfelds, ber bas Oberkommando führte, als er den Teind, ber ihm den Weg nach Holland vertreten wollte, allerdings mit großen Opfern zurückschlug. Chriftian von Halberftadt wurde in der Schlacht am linken Arm verwundet und da er die Wunde nicht genng beachtete, so wurde sie brandig und führte den Berluft feiner linken Sand herbei. Mansfeld rudte nun ungehindert gegen Bergen op Boom und bewertstelligte dort feine Bereinigung mit ben Solländern. Gein Beer war durch die Strapagen bes Marsches und durch die steten Angriffe der Teinde binnen wenigen Mabre Contrafactur der Chilefticftlichen Statt Beidelberg , und wie diefelbige von



Designation des Lissen- S. Dar Sihloss. 2. de Newe Gasten. 3. Heylig Gerst Rich. 4. Bassisses Close so. Speiser those. 11. des Trick Reisa. 12. des Trick Beyer. 15. des Geisberg. 14. des Königstul 10. Stum. 20. Cronten setzen direch den Neccar, und da geht die Statt über.

Digitized by Google

General Tilly Belagert und eingenohmen worden Amo 1622.



his A Schloft . 16 . die Stall Speie. 17 . dez Masstall . 18 . Tillysche Lagee . 19 . dez Tillischen General .

jung durch Tilly im Schris 1622.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Wo

idyn dige

mai ähr

30

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Wochen auf ein Viertel seines früheren Bestandes zusammengesichmolzen, er verfügte nur noch über 6000 Mann, denen es übers dies an allem, hauptsächlich aber an der nötigen Besleidung mangelte, so daß sie nicht Soldaten sondern abgerissenen Bettlern ähnlich sahen. Gleichwohl reichte ihr Erscheinen vor Bergen op Zoom hin, Spinola zur Aushebung der Belagerung dieser Stadt zu veranlassen.

Erzherzog Leopold und Tilly benützten den Abzug Mansfelds, um im Elsaß und in der Pfalz alle Städte zu unterwersen, in denen noch eine pfälzische Besatzung weilte. Sie wurden im Laufe des Sommers und Herbstes damit fertig, namentlich
nötigte Tilly am 19. September Heidelberg und am 2. November Mannheim zur Napitulation. Die englischen Truppen, die diese Plätze verteidigten, wurden in die Heimat entlassen. Im Besitze des Pfalzgrafen war zu Ende des Jahres 1622 noch eine einzige Stadt, das seste Frankenthal.

Nachdem fich ber Raifer auf ben Rat Magimilians von Baiern entschloffen hatte, bem König von England bezüglich ber Reftitution seines Schwiegersohnes und bes Waffenstillstan= bes eine abschlägige Antwort zu erteilen, war er bereit, ben Bedingungen des Münchener Bündniffes in Bezug auf die Übertragung der Kur nachzukommen. Am 22. September (1621) stellte er ein Dokument aus, das vorläufig gebeim bleiben follte, in bem er bem Bergog von Baiern bie fo heiß begehrte pfalgische Rur erteilte und fich nur die Bestimmung bes Beitpunttes borbehielt, wann diese Entscheidung allgemein befannt gemacht werben follte. Er wollte offenbar jede Rriegsgefahr beseitigt wiffen, bevor er einen so wichtigen Entschluß ber Welt fundgab. Maximilian, ber burch feine Ginficht und burch feine trefflich gewählten Diener die Ereigniffe in entscheidender Weise gelenkt hatte, trat jest mehr als je in ben Borbergrund berfelben, benn nur um feinen Chrgeis zu befriedigen, nußte ber Rrieg weiter geführt werben. Man barf ihm beshalb nicht bie Sauptschuld aufladen, ebenfo schuldig waren ber Pfalggraf, ber burch seine unvernünftige Haltung nach der Schlacht auf dem weißen Berge die Feinde förmlich zwang, ihn weiter zu befämpfen und der Raiser, der durch seine schlechte Finanzwirtschaft nicht imstande war, Oberösterreich auszulösen und deshalb den Herzog von Baiern mit der Oberpfalz und dem Kurhut entschädigte.

Wenn der Kaiser dem Herzog die Kur übertragen wollte, so mußte er, um diesem Afte die nötige Anerkennung zu versichaffen, nicht bloß die Zustimmung der Majorität des kurfürstslichen Kollegiums erlangen, sondern auch die zwei hervorragendssten fremden Mächte, Spanien und Frankreich, gewinnen.

Die geiftlichen Kurfürsten hatten als Teilnehmer der Liga bem Raifer bei ber Befiegung bes Aufstandes geholfen, aber nicht alle von ihnen waren entschloffen, ben erlangten Sieg aufs äußerste auszunüten und namentlich glaubte ber Aurfürst Schweithard von Mainz im Interesse bes Friedens von der weiteren Berfolgung des Pfalggrafen abraten zu muffen. Als Ferdinand ihn um feine Buftimmung zur Übertragung ber Rur ersuchte, gab er eine ausweichende Antwort, aus ber man jedoch in Wien die Uberzeugung gewann, daß er ben Widerftand aufgeben und auf bem Rurfürstentage sich ben faiserlichen Wünschen fügen werbe. Der Kurfürft von Trier folgte bem Beifpiele bes Mainzers in der Erteilung friedfertiger Ratschläge, dagegen war ber Kurfürst von Köln, ein Bruder Maximilians, von vornherein für seine Erhebung gewonnen. Daß man ben Kurfürsten von Brandenburg, einen Schwager bes Pfalzgrafen, nicht gewinnen werde, davon war man in Wien überzeugt und deshalb gab man jeden Berfuch dazu auf. Dagegen bewarb man fich um fo eifriger um bie Zustimmung von Sachsen. Da fich Johann Georg als Bunbesgenoffe bes Raifers mit der vorgeschrittenen protestantischen Bartei in Deutschland tief verfeindet hatte, so war er damit einverstans den, daß das Haupt berfelben, der Pfalzgraf, eins für allemal unschädlich gemacht werde und er erflärte im vertraulichen Gefprach gegen ben Erzherzog Rarl, einen Bruber bes Raifers, baß er feinen Einwand gegen die Ubertragung ber Kur erheben werde

(1. November 1621). Diese Erklärung hinderte ihn jedoch nicht, später gegen die Übertragung zu stimmen und alle Welt zu verssichern, daß er die Begnadigung des Pfalzgrasen wünsche. In Wien legte man diesen Versicherungen kein Gewicht bei und hatte insosern recht, als man gewiß sein konnte, daß der Rurfürst das Schwert gegen den Kaiser nicht ziehen werde. Bei dem zu berusenden Kurfürstentag verfügte Ferdinand sonach über die drei geistlichen Stimmen und über die von Böhmen, der Kurfürst von Sachsen konnte vielleicht protestieren, aber jedenfalls beruhigte er sich mit dem Protest und Vrandensburg war nicht zu fürchten, weil es isoliert stand. In Deutschsland war also diese Angelegenheit den kaiserlichen und bairischen Wänschen entsprechend geordnet. Es blieb nun Spanien und Frankreich übrig.

Spanien hatte bem Raifer bisher treulich geholfen, Ronia Philipp III unterwarf fich ben größten Opfern, um den deut= schen Better aus dem Abgrunde zu retten, obwohl seine eigenen Interessen bringend alle Mehrausgaben verwehrten. Er ftarb am 31. Marg 1621 und ihm folgte fein erft 14jahriger Cobn Philipp IV, ber unmittelbar nach feiner Thronbesteigung bie berborragenoften Diener feines Baters aus ihren Amtern entließ und die Leitung ber Beschäfte seinem Bunftling, bem Grafen Dlivares, übertrug. Man muß es anerkennen, daß diefer mehr Befähigung bazu befaß, als feine Borganger, was er ichon baburch zeigte, daß er ben Frieden mit England aufrichtig gu erhalten wünschte und barum bie Begnadigung bes Pfalzgrafen oder feiner Rinder empfahl. Geine Abficht murde jedoch von einigen eifrigen Ratholifen und Freunden des Raifers ober bes Bergogs von Baiern, unter benen ber Staaterat Buniga einen hervorragenden Plat einnahm, durchfreugt. Dazu fam, daß ber Ronig felbft eine tiefe Berehrung für feinen faiferlichen Obeim fühlte, feine Berfügungen nicht gern migbilligen wollte und in biefer Richtung von dem papftlichen Runting, ber fich energisch für Maximilian einsette, beeinflußt wurde.

Um ben Rönig vollends auf feine Seite gu gieben, richtete Terdinand einen eigenhändigen Brief an ihn, mit beffen Übergabe er einen Kapuziner, den P. Hyacinth betraute, der sich vom Bapfte in politischen Sendungen gebrauchen ließ. Diefer follte ein Schreiben für Buniga mitnehmen, in welchem Ferdinand in scharfer und bundiger Weise ohne alle Flosteln und Phrasen die Grunde erörterte, die für die Beraubung des Pfalggrafen sprachen und die darin gipfelten, daß man ihn zum unversöhn= lichen Teinde haben werde und ihm deshalb nicht die Mittel in ber Sand laffen burfe, um feine Teinbichaft bethätigen gu tonnen. Damit die Briefe ja ficher an ihre Adresse gelangen möchten, erbot fich ber papftliche Muntins in Wien, Caraffa, diefelben an ben Nuntius nach Bruffel und von bort nach Spanien gu schicken und erhielt sie zu diesem Zwecke eingehändigt; Spacinth follte alfo ohne biefelben abreifen und fie erft in Spanien in Empfang nehmen. Gerade biefe Borficht war übel angebracht, benn auf bem Wege nach Bruffel fielen fie in die Sande bes Grafen Mansfeld, der fie dem Pfalggrafen guschickte und ihm baburch die schneidigste Baffe zu Angriffen auf die faifer= liche Politik in die Sand lieferte. Die Abreife P. Spacinths scheint durch die Beschlagnahme der Briefe verschoben worden zu fein, benn er gelangte erft im folgenden Jahre nach Spanien.

Der Kapuziner fand nach seiner Ankunft in Madrid nicht die freundliche Aufnahme, die er erwartet haben mochte. Er konnte lange keine günstige Zusage erlangen, man suchte nach Ausstücken, verlangte, daß er nach Brüssel gehen und dort den neu angeknüpsten Verhandlungen zwischen Jakob und Ferdinand, von denen bald die Rede sein wird, beivohnen solle, allein er merkte, daß man ihn nur entfernen wolle und trat deshalb um so entschiedener sür Maximilian auf, indem er sich dabei auf den Papst beries. Über die Ankwort, die er zuletzt erhielt, giebt es eine doppelte Version; nach der Versicherung Khevenhillers war sie so geschraubt, daß man aus ihr nur die unbestimmte Erklärung entnehmen konnte, Philipp wünsche dem Herzog von

Baiern die pfälzische Kur. Nach P. Hnacinths Bericht ist aber dieser Erklärung von Philipp (mündlich oder schriftlich) der dringende Wunsch beigesügt worden, daß der Kaiser die Kur ohne Zögern und noch vor Zusammentritt des Kurfürstenkonvents an Baiern übertragen möge. Wie auch immer die Antwort beschafsen sein mochte, jedenfalls litt die spanische Politik an Schwäche und Doppelzüngigkeit, denn die Versicherungen, die man im selben Jahre nach London gelangen ließ, lauteten für die Restistution des Pfalzgrasen. Später wollte man dieses Ziel auch in Wien erreichen und die dem P. Hnacinth gemachten Zusagen zurücknehmen, aber die Erklärungen, die man deshalb nach Wien gelangen ließ, lauteten so wenig energisch, daß der Kaiser gewiß sein komte, er werde die Allianz mit Philipp IV nicht einbüßen, wenn er gegen seinen Wunsch handle.

Um die Bustimmung Frankreichs gur Übertragung ber Rur wollte sich Ferdinand nicht bewerben, da seit der Abreise der französischen Gesandtschaft die Regierung Ludwigs XIII fein Wohlwollen mehr für ihn an den Tag legte. Er überließ diefes Geschäft dem Herzog Maximilian, der beshalb einen eigenen Befandten (im September 1622) nach Baris abschickte. französischen Staatsmänner waren bamals mehr als je von ber ererbten Meindseligkeit gegen die Sabsburger erfüllt und lauerten nach einer Gelegenheit ihnen zu schaben. Der Raiser hatte allzuviel erreicht, er war in feinen Befigungen mächtiger geworben, als alle feine Borfahren, er tonnte in ben auswärtigen Berwicklungen nach ber Refatholifierung feiner Länder eine entscheidendere Rolle spielen und damit das Gewicht Spaniens erhöhen. Alles das war den Frangosen im höchsten Grade unangenehm, fie hatten geglaubt, daß die deutschen Sabsburger sich höchstens zu einem Scheinleben aufraffen fonnten und nun war bas gerabe Gegenteil eingetreten. Gin weiterer Grund ihrer wiedererwachten Feindseligkeit war, bag Spanien die Berwürfniffe, Die fich zwischen Graubundten und dem Beltlin entwickelt hatten, zu feinen Gunften ausbeuten und die Berrichaft über bas tatho-



lische Beltlin an sich bringen wollte. Diese mögliche Bergrößerung der spanischen Herrschaft brachte die Franzosen vollends
aus Rand und Band und sie traten deshalb mit Mansseld, den
sie eben aus ihrem Lande gejagt hatten, in Verbindung, um ihn
zu neuen Werbungen und zu einem abermaligen Angriff gegen
die Habsburger zu reizen.

So war die Stimmung in Frankreich beschaffen, als ber Bote Maximilians P. Balerian Magni bafelbit eintraf und um die Buftimmung für die Übertragung der Rur erfuchte. war erbötig in dieselbe zu willigen, weil man ber Berwendung des Papstes Gregor XV Rechnung tragen wollte und gewiß war, daß die Habsburger an bem neuen Kurfürsten einen cbensowenig verläßlichen Freund finden wurden, wie fie fie an ben Herzogen gefunden hatten. Maximilian verlangte aber nicht bloß die Zuftimmung zu der Übertragung der Rur, sondern er bewarb fich auch um die französische Allianz; da er sie jedoch nur zur Sicherung bes nach ber Beraubung bes Pfalzgrafen neu geregelten Besithftandes zu verwenden beabsichtigte, und feine Schädigung bes Raifers zulaffen wollte, fo lehnten bie Frangofen seine Allianzantrage ab. Rur bezüglich ber Rur wollten sie seinen Wünschen nachgeben und die Übertragung anerfennen.

Der Raiser und der Herzog von Baiern konnten jetzt hofsen, daß sich gegen die Übertragung der Kur kein Widerspruch erheben werde, aber sie hatten den König von England nicht in Anschlag gebracht, der noch im letzten Augenblicke ihre Bemilhunsgen zum Scheitern bringen konnte. Jakob hatte sich auf die Nachricht, daß der Digbysche Bermittlungsversuch resultatlos verlausen sei, mit einem Schreiben an Ferdinand gewendet (Nosvember 1621) und ihn mit Krieg bedroht, im Falle er in die Restitution des Pfalzgrasen nicht willigen würde. Der Kaiser zögerte mit der Antwort und schiekte erst drei Monate später den Grasen von Schwarzenberg nach London, der daselbst mit lauter Ausflüchten auftreten sollte. Er durste dem König die



Restitution nicht versprechen und nur ber Geneigtheit bes Raisers. fich an etwaigen Ausgleichsverhandlungen in Bruffel zu beteiligen, Worte leihen. So wenig Tröftliches biefe Erklärungen enthielten, fo flammerte fich Satob doch an dieselben und schicfte ben Mitter Befton nach Bruffel ab, ber bafelbft brei Tage vor ber Schlacht bei Wimpfen anlangte und gleich in ber ersten Audienz von der Infantin verlangte, daß fie von der ihr vom Raifer übertragenen Vollmacht Gebrauch mache und den Waffenftillstand bewillige. Selbst bei dem besten Willen hatte Ijabella die fich auf dem Schlachtfelbe vorbereitende Entscheidung nicht hintanhalten können, aber sie kam nicht in die Lage, eine nuts= lofe Bufage zu thun, ba fich ihre Rate mit bem Gefandten über die Bedingungen ber Waffenruhe nicht verständigen fonnten. Weston schlug beshalb vor, daß man gleich die Berhandlungen über bie Friedensbedingungen beginnen folle und verlangte gu bem Ende bie Bulaffung eines Bertreters, ben ber Pfalggraf in ber Berfon eines gewissen Andreas Pawel nach Bruffel abgeord= net hatte, welchem Begehren willfahrt wurde.

Der Pfalzgraf wollte ursprünglich auf die bevorstehenden Verhandlungen keine Rücksicht nehmen, sondern sein Heil im Kampse suchen. Als jedoch die erwarteten Erfolge auf dem Schlachtselde ausblieden und eine Niederlage nach der andern ihn traf, entschloß er sich zum Entwurf der Instruktion für seinen Vertreter in Brüssel. Die Instruktion bewahrheitet den schon öfter gegen ihn erhobenen Vorwurf, daß ihm jedes Verständnis der Sachlage und jedes Urteil über die Verhältnisse abging. Er, der Besiegte und aus seinem Vesitz Vertriedene, wollte sich abermals nicht mit der Restitution in seine Erblande und seinen Titel begnügen, sondern verlangte einen Ersatz für das in Vöhmen verbrauchte Geld, sowie sür den in seinen Länsdern erlittenen Schaden und sorderte, daß seine Feinde die Zahslung eines Teils des Soldes auf sich nähmen, den er seinen Truppen schuldig war.

Ms die Unterhandlungen zwischen Weston und den spanischen



und faiserlichen Vertretern ihren Anfang nahmen, drehten sie sich im Beginn fast nur um Formfragen, namentlich wurde die Bollmacht Pawels beauftandet, weil Friedrich fich in derfelben ben turfürstlichen Titel beilegte, zu bessen Führung er nach ber Achtung nicht berechtigt war. Die eigentlichen Verhandlungen wollte ber Raifer später wegen ber gunftigen Musfichten auf bem Rriegs= ichauplate nicht weiter führen und zeigte bies bem Ronige von England mit der Aufforderung an, er moge Gefandte gu bem Rurfürstentage nach Regensburg schicken, ber im Oftober eröffnet werden follte. Die einzige Ronzession, zu der er sich herbeiließ, beftand barin, daß er dem Pfalzgrafen die Amter von Seibelberg, Reuftadt und Germersheim bis gum fünftigen Ausgleich gum Rutgenuß überlaffen wollte. Einen Augenblick mar Jakob emport über das abermalige Scheitern feiner Ausgleichsversuche, wenigstens ichrieb Budingham bem Pfalzgrafen, bag ber König entschloffen fei, dem Raifer den Krieg zu erklären, wenn er bei seiner Unnachgiebigkeit verharren würde. Allein da er sich eben mit bem Parlamente wegen einiger inneren Angelegenheiten überworfen hatte, jo mangelte ihm bas Gelb zum Kriege und er schickte jett ben Lord Digby nach Spanien, um ba gu erwirken, was er beim Kaiser nicht erreicht hatte.

Digby wurde in Spanien mit Auszeichnung empfangen und da Olivares die Gefahr eines Bruches mit England nicht unterschätzte, wenn sein Gebieter zu gleicher Zeit von der französischen Sisersucht und Feindseligkeit bedroht wurde, so trat er energisch sür die Befriedigung der Wünsche Jakobs auf und schlug eine Heirat des ältesten Sohnes des Pfalzgrafen mit einer Tochter des Kaisers vor. Der junge Prinz sollte in Wien katholisch erzogen und ihm dann die Kurwürde übertragen werden. Es war dies ein Borschlag, wie er im Kopse des allmächtigen Ministers eines absoluten Königs entstehen konnte, aber weder sür Jakob noch für den Pfalzgrafen war er annehmbar. Der König von England konnte nicht dem Parlamente gegenüber den Schimpf auf sich laden, zu einer solchen Transaktion die Hand

zu bieten und was den Pfalzgrafen betrifft, so hat er bei aller seiner Erbärmlichkeit nie Anlaß zu der Vermutung gegeben, daß er mit dem Glauben seiner Kinder ein Geschäft treiben würde.

VIII. So stand diese Angelegenheit, als der Kaiser zu ihrer desinitiven Erledigung einen Deputationstag (und keinen Kurstürstenkonvent) nach Regensburg auf den Monat November 1622 berief. Der Deputationstag unterschied sich dadurch von dem Kursürstenkonvent, daß dazu außer den Kursürsten auch die Herzöge von Baiern, Braunschweig und Pommern, der Landgraf von Darmstadt, der Erzbischof von Salzburg und die Bischöse von Bürzdurg, Bamberg und Speier Zutritt hatten. Die zahlereichere Versammlung sollte den zu fassenden Beschlüssen mehr Glanz geden. Am 24. November hielt der Kaiser mit seiner Gesmahlin seinen Einzug in Regensburg, begrüßt von drei daselbst anwesenden Fürsten; nach ihm erschienen die übrigen oder ihre Vertreter, nur Pommern und Braunschweig hielten sich sern, um nicht durch ihre Amvesenheit die ihnen unangenehmen Veschlüsse zu sanktionieren.

Infolge der energischen Fürsprache Spaniens für eine glimpfsliche Behandlung des Pfalzgrafen mußte der Kaiser nach der Ankunft in Regensburg die Brüsseler Verhandlungen über die Gewährung eines Waffenstillstandes zu Gunsten des Pfalzgrafen von neuem aufnehmen. Den Beratungen, an denen sich die Räte der bereits in Regensburg anwesenden Fürsten (Mainz, Köln, Salzburg, Würzburg und Hessensdard) beteiligten, lag ein Memorial des spanischen Gesandten, Grasen Onate, zugrunde, worin er die Bedingungen der allfälligen Waffenruhe erörterte: dem Pfalzgrafen sollten die Einkünste der Ümter von Heidelberg, Mannheim und Frankenthal eingeräumt und die Stadt Heidelberg übergeben werden, wogegen er Frankenthal und Mannsheim der Infantin einräumen sollte. Gegen diesen Borschlag erstlärten sich die kurkölnischen Räte, sie wollten Heidelberg dem Pfalzgrasen nicht übergeben, da dadurch saktisch eine Art Restis



Waffen wissen, da man vor den Angriffen Mansselds nicht sicher sei und auf ihn der Waffenstillstand nicht ausgedehnt werden könne, weil er kein Land besitze und niemand mittlerweile seine Armee werde unterhalten wollen. Auch Ferdinand wollte die Waffen nur dann ruhen lassen, wenn dem Pfalzgrafen weder Heidelberg noch Mannheim eingeräumt und die Waffen allgemein niedergeslegt würden, man sonach vor den Angriffen Mansselds gesichert wäre. Wenn der Pfalzgraf seierlich erklären und die Erklärung schriftlich wiederholen würde, daß er die Hand gänzlich von Mansseld abgezogen habe, so wollte der Kaiser seiner Behauptung Glauben schenken, aber ihm den Eintritt in Deutschland erst dann gestatten, wenn er Mansselds und des Halberstädters Herr geworden sei.

Um einer unvorgesehenen Nachgiebigkeit Ferdinands zu besgegnen, richteten die bairischen Vertreter eine Zuschrift an ihn, worin sie erklärten, daß ihr Herr Heidelberg und Mannheim nur dann aufgeben werde, wenn der Kaiser sein Versprechen bezüglich der Übertragung der Kur erfüllen und den Ersaß für die aufsgewendeten Kriegskosten leisten würde! Un dieser Forderung mußte sede Vereinbarung scheitern: der Kaiser konnte und wollte nicht zahlen und wo sollten der Pfalzgraf oder Jakob die zehn Millionen Gulden hernehmen, die Maximilian für die Oktupation der Obers und Unterpfalz in Rechnung bringen wollte? Die Waffenruhe wurde also definitiv abgelehnt und die Proposition, die der Kaiser am 17. Januar (1623) dem Deputationstage vorslegte, bewies, daß Maximilian nach allen Richtungen über seinen matten Widerstand gesiegt hatte.

An dem genannten Tage teilte der Kaiser der Bersammlung jene Vorschläge mit, über die beraten werden sollte. Zwei Punkte waren sehr bedeutsam: in dem ersten berichtete er, daß er den Psalzgrasen wegen seiner Verbrechen der Kur entsleidet und sie auf Maximilian von Baiern übertragen habe, und daß er den letztern seierlich damit belehnen wolle; in dem zweiten verlangte er einen ausreichenden Beistand, um die Holländer, die sich über die



Grenzen des Reiches (seit sie im Jahre 1621 wieder in Krieg mit Spanien geraten waren) gewagt, aus den von ihnen besetzten Orten zu vertreiben und überhaupt allen Anschlägen der Feinde zu begegnen. Die Mitglieder des Deputationstages teilten sich bei den Beratungen nach ihrem Glauben in zwei Parteien, die Katholisen erklärten sich für die Übertragung der Kur, die Prostestanten dagegen. Ferdinand überschiefte nun dem kurfürstlichen Kollegium ein Schriftstück, welches die widersprechenden Ansichten der Protestanten widerlegen sollte. In demselben beanspruchte er sür sich das Recht unbeschränkt über die Kur verfügen zu dürsen, und milderte diese Erklärung nur durch den Zusat, daß er ersbötig sei, den Pfalzgrafen in Gnaden aufzunehmen und mit ihm über die Restitution in seinen Besit zu verhandeln.

Man beschäftigte sich damals eifrig mit der Frage, ob der Raifer zur Achtung bes Pfalzgrafen berechtigt fei ober nicht. Die Gegner ber über ben Pfalzgrafen verhängten Acht fuchten das Ungesetliche diefer Magregel dadurch zu beweisen, daß fie fich auf zwei Paragraphe ber faiferlichen Bahltapitulation beriefen, von denen der eine bestimmt, daß der Raifer nicht ohne "Befragung" ber Rurfürsten in einer "wichtigen Sache" eine Entscheidung treffen und der andere, daß über feinen Reichsftand die Acht verhängt werden dürfe, bevor er gehört worden fei. Der Borwurf, daß ber Raifer die Rurfürsten nicht befragt habe, war eigentlich nicht zutreffend, denn er hatte alle mit Ausnahme Rurbrandenburgs um ihre Zustimmung ersucht; wenn die Wahlfapitulation in biesem Buntt verletzt wurde, so beschränkte sich bie Berletung auf ein Minimum. Gegen Die Behauptung, daß er über keinen Reichsstand ungehört die Acht verhängen burfe, suchten seine Freunde ben Nachweis zu liefern, daß es überhaupt überflüffig gewesen sei, den Pfalzgrafen vor der Achtung zu verhören, indem er früher verwarnt wurde, Reichsfriedensbruch, deffen er fich durch die Unnahme der bohmischen Krone schuldig gemacht habe, notorisch war und bei allfälliger Citation und Berhor des Beschuldigten nichts heraus-

Digitized by Google

Ginbeln, Bojahriger Rrieg. II.

gefommen ware, mas feine Schuld vermindert hatte, abgefeben bavon, daß bei notorischem Friedensbruch ber Schuldige ipso facto in die Acht verfalle. - Wenn die Protestanten ben Raifer tropbem der Berlegung der Bahlfapitulation antlagten, fo mußten fie boch auch barüber Rede fteben, ob fie ihm gegenüber ihre Pflicht nicht verfaumt hatten. Das Reich war verpflichtet, den Kaiser als rechtlichen Inhaber ber Krone von Böhmen in feinem Befit zu verteidigen, ftatt beffen ftand Brandenburg während bes ganzen Aufstandes in ben friedlichsten Berhältniffen zu dem Pfalzgrafen, hinderte durch fein moralisches Ansehen, daß fich der niederfächsische Rreis dem Aurfürsten von Sachsen anschloß und bem Raifer Silfe leiftete und handelte überhaupt fo, als ob der lettere und fein Befit außerhalb bes Schutes der beutschen Reichsverfassung ftanden. Wenn die Reichsfürften bem Raifer bei der Befämpfung des öfterreichischen und böhmischen Aufftandes geholfen hatten, bann hatten fie unftreitig fordern burfen, daß er die Bahlfapitulation auch nicht dem Buchftaben nach verlete, Diejenigen Fürften aber, Die ihn offen und verdect anfeindeten, hatten fein Recht, ihre Ginhaltung zu verlangen, benn fie wurde unter der, wenn nicht ausdrücklichen, fo doch ftillschweigenden Bedingung beschworen, daß auch das Reich seiner Pflicht eingebent fein wurde. Man fieht, wenn man bem Raifer ben Bruch der Kapitulation vorwerfen fonnte, fo fonnte er darüber flagen, daß das Reich ihm gegenüber feine Pflicht verfaumt habe.

Die Protestanten verharrten trot der kaiserlichen Zuschrift an das kursürstliche Kollegium in ihrer Opposition und da auch Kursmainz sich nur lau des bairischen Fürsten annahm und der spanische Gesandte die Übertragung der Kur mißbilligte, so begann man im kaiserlichen Kabinete ängstlich zu erwägen, ob und wie weit man sich für Maximilian bloßstellen dürse. Eggenberg, dem der spanische Gesandte unablässig in den Ohren lag, wagte es zuerst, gegen Baiern und Köln mit der Sprache herauszurücken und ihnen wenigstens die erbliche Übertragung der Kur als eine Unmögslichseit hinzustellen. Diese Mitteilung wurde von Maximilian,

ber mittlerweise auch nach Regensburg gekommen war, gewürdigt, und nun einigten sich beide Teile über einen Mittelweg, auf dem der Herzog von Baiern eine Befriedigung finden sollte, ohne daß die protestantischen Fürsten allzusehr gereizt würden. Die kurssürstliche Würde sollte ihm übertragen, aber mit dem Psalzsgrafen eine Ausssöhnung angebahnt und zu diesem Behuse ein neuer Konvent ausgeschrieben werden. Sollte der Friede auch dann nicht zustande kommen, so sollte das kurfürstliche Kollegium darüber urteilen, ob der Kaiser über die Kur frei verfügen oder sie den Kindern und Agnaten des Psalzgrasen und wem von ihnen zuerkennen solle; der Herzog von Baiern aber sollte sich schriftlich verpslichten, daß er dem Urteil des kurfürstlichen Kolslegiums Folge leisten und eventuell auf die kurfürstlichen Kolslegiums Folge leisten und eventuell auf die kurfürstlichen Wolslegiums Folge leisten und eventuell auf die kurfürstlichen Wolslegiums Folge leisten und eventuell auf die kurfürstlichen Würde verziehten werde.

Diesen Berabredungen entsprechend traf der Raifer seine lette Entscheidung und schickte fie dem Deputationstag zu. Er erklärte, daß er ben Pfalzgrafen "in Anbetracht ber großen und unverantwortlichen Berbrechen", die er fich zu Schulden fommen ließ. burch die Entziehung feiner Rur bestrafen muffe, im übrigen "den Fürbitten befreundeter Fürsten nachgeben und ihn begnadigen (d. h. in seinen Befit einseten) wolle, wenn er fich "zur schuldigen Humiliation und Deprefation verstehen und von allen Machinationen" ablaffen wurde. Ja nicht genug an bicfem Berfprechen, bas ber Raifer jedenfalls mit Oberöfterreich hatte bezahlen müffen ba er es nie ausgelöft hatte, zu beffen Erteilung ihn jedoch bie Haltung Spaniens und Sachsens und die Ruftungen im nieberfächfischen Kreise nötigten, erflärte er, daß er die Ansprüche der Rinder und Agnaten des Pfalzgrafen auf die Rur untersuchen und ju diesem Ende eine gutliche Sandlung mit dem Ronige von England pflegen ober, falls dieje zu feinem Rejultat führen wurde, die Rurfürsten berufen werde, um mit ihrem Rate eine endgiltige Entscheidung zu treffen. Seine Worte lauteten faft fo, als ob er gegen die Wiedereinsetzung der pfalzgräflichen Rinder in die Rur feine Gimvendung erheben, als ob er die Sand gern zum Frieden bieten würde, und wir glauben fast, daß er selbst auf die Gesahr, Oberösterreich zu verlieren, dazu bereit war, wenn er damit den Frieden wirklich erlangt hätte und nicht hätte besorgen müssen, von seinen Gegnern wieder angegriffen zu werden. Die Schlußbestimmung, daß er die Kur auf Maximilian sür Lebenszeit übertrage, hatte bei dem übrigen Inhalte des Schriftstückes nichts Herausforderndes und würde in Deutschsland vielleicht Anklang gefunden haben, wenn die Fürsten nicht durch die Religion getrennt gewesen wären, und wenn — was noch mehr in die Wagschale siel — sie nicht unbedingt jede Übung der kaiserlichen Gewalt verworsen hätten.

Die Protestanten gaben beshalb auf die Bersprechungen des Raifers nicht viel und feine verheißungsvollen Worte machten auf fie nicht den gewünschten Gindruck, aber auch das Bertrauen ber minder feindlich Gesinnten würde vollends geschwunden fein wenn fie Renntnis von einem Dofument erhalten hatten, bas Tags darauf zwischen bem Raifer und dem Bergog von Baiern vereinbart wurde und barauf berechnet war, den letzteren wegen feiner getäuschten Soffnung zu entschädigen. Der Raifer erklärte in bemfelben, daß er nur wegen ber von Sachsen und Brandenburg erhobenen Opposition und um bes Königs von England willen ihm nicht die erbliche Inveftitur erteile. Sollte der fpatere Schiedspruch gegen ben Pfalzgrafen lauten, fo würde bie Bufage vom 22. September 1621 einfach in Kraft treten; würde er zu Gunften bes Pfalggrafen ausfallen, bann verpflichtete fich ber Raifer, ben Bergog für feine Lebenszeit im Befite ber Rur ju laffen. Für ben Fall, als ber Schiedspruch gu Gunften ber Agnaten lauten jollte, erflärte ber Raifer, daß er fich an benselben nicht halten sondern thun werde, was der Billigfeit entfpräche.

Am 25. Februar belehnte der Kaiser den Herzog von Baiern in seierlicher Weise mit der so heiß bestrittenen Kurwürde. Zwar hatte dieser nicht alles erlangt, was er wünschte, die Kurwürde war ihm nicht erblich zugefallen und ebensowenig die Länder des





Marimilian von Baiern.

vertriebenen Pfalzgrafen, allein er schraf vor den zu bewältigen= ben Schwierigfeiten nicht gurud; langfam und vorfichtig entfernte er ein hindernis nach dem andern und fand hiebei an der Uberfturgtheit und Unvernunft bes Pfalzgrafen ben beften Bundes= genoffen. Seine Ginnahmen wurden fur die Durchführung fo großer Plane nicht hingereicht haben, allein er hatte fich die Ginfünfte ber beutschen Bischöfe bienftbar gemacht, wie faum gubor ein Raifer. Die Bischöfe faben ihn als benjenigen an, ber fie por dem brobenden Untergange gerettet hatte und allein weiter beschüten konnte und bewilligten ihm deshalb ohne Schwierigkeit die Mittel zur Instandhaltung des Heeres, deffen Kommando er einem fähigen General übertragen hatte. Gie waren überzeugt, daß er seine ganze Kraft und Macht für die Aufrechthaltung des herkömmlichen, auf das Wohl der Fiirften und Bischöfe berechneten Buftandes einsetzen werbe und bag, wenn er je eine Anderung begunftigte, bies nur zu Gunften ber fatholischen Rirche ber Fall fein würde. Auch bei bem Raifer fiel fein Wort und fein Urteil in die Wagichale; alte Studienerinnerungen, Berwandtschaft und Dankbarkeit für die bewerkstelligte Rettung, Achtung vor dem nüchternen und klaren Berstande bes Herzogs und namentlich vor feiner finanziellen Ordnung bewirften, daß Ferdinand fich feinen Ratschlägen unterordnete. Bei dieser Sachlage konnte Maximilian ficher fein, daß fich die Schwierigkeiten gegen die Durchführung feiner Bunfche befeitigen laffen wurden. Mit bem Raifer rechnete er jett für die geleisteten Dienste ab, er verlangte ben Erfat von zwölf Millionen Gulben, die er für ihn bei der Befiegung des böhmischen Aufstandes und bei der Exefution in der obern und untern Pfalz verwendet habe. Der Raifer anerkannte biefe Rechnung und fette ihm außer Oberöfterreich auch die Oberpfals als Pfand für die verwendete Summe ein; der neue Aurfürst fam baburch in ben Befitz eines Teiles ber tonfiszierten Kurlande, er hoffte jest um fo ficherer auch in den Besit des Restes zu gelangen.

Richt bloß ber Bergog von Baiern wurde auf dem Depu-



tationstage für die geleisteten Dienste belohnt, das Füllhorn der taiserlichen Gnade ergoß sich auch über mehrere andere Personen, namentlich aber über den Obersthosmeister Freiherrn von Eggensberg und über den Präsidenten des Reichshofrates den Grasen von Hohenzollern, die beide in den Fürstenstand erhoben wurden, und endlich über den Landgrafen von Hessenschaft, der mit seinem Kasseler Vetter in einen Prozeß über die Marburgische Erbschaft verwickelt war und zu dessen Gunsten eine kaiserliche Entscheidung erfolgte.

Der Raiser richtete nun an ben Deputationstag bas Begehren um Silfe gegen die erneuerten Anschläge feiner Feinde. Diese Anschläge bekamen im niedersächsischen Kreis eine greifbare Geftalt, denn auf dem dafelbst versammelten Kreistage beschloß man fich zu rüften, und auch der Mansfelder und Salberftädter, fowie ber Bergog Wilhelm von Weimar stellten in diesen Gegenben wieder Werbungen an, die für bas Frühjahr 1623 bie Aufftellung einer bedeutenden Armee ermöglichen follten. Der Pfalg= graf eiferte seine Freunde zur äußersten Anstrengung an, bewarb fich um Silfe bei Solland, bas ftets zur Leiftung berfelben erbotig war, bei Frankreich, das aus seiner Reserve herauszutreten im Begriffe war, und bei Bethlen, der fich wieder zum Krieg gegen Es war also gegen ben Raiser eine neue den Raifer entschloß. Roalition im Werke, die sich durch deutliche Anzeichen kenntlich machte. Obwohl man also in Regensburg dem Raiser nicht entgegnen tonnte, daß er Silfe gegen eingebildete Befahren fuche, fo lautete doch die Antwort auf sein Begehren nicht zustimmend, da sich die Vertreter Sachsens und Brandenburgs mit mangeln= der Instruktion entschuldigten und darum eine Antwort ablehnten. Es kam nun barauf an, ob die Ratholiken fich nicht zu einem felbständigen Entschluß aufraffen würden. In der auf bem Deputationstage erteilten Antwort hüllten fie fich nur in allgemeine Phrasen ein, in abseitigen und nur von ihnen besuchten Beratungen faßten fie aber entscheibenbe und scharfe Beschlüffe. Gie faben ein, daß die Angriffe, die dem Raifer drohten, ebenso gut

gegen sie gerichtet seien, daß sie sich also rüsten mußten. Sie besschlossen, die ligistischen Regimenter, deren Gesamtstand auf 18 000 Mann herabgesunken war, durch frische Werbungen zu verstärken, und da sich der Kaiser zur Beistellung von 6000 Mann erbot, so glaubten sie sich gegen den Angriff gesichert, ja sie waren des Sieges so gewiß, daß sie bereits die Besitzungen jener Edelleute unter sich teilten, die sich bei dem neuen Feldzug kompromittieren würden. Borläusig war jedoch nur der Kamps mit Mansfeld und Christian von Halberstadt, die beide aus Holland auf deutsiches Gebiet gerückt waren, gewiß: ob sich einige deutsche Fürsten ihnen anschließen würden, das mußte die Zukunft lehren.

## Zweites Hapitel.

## Der niederfächsische, dänische und die beiden ungarischen Kriege.

I. Der Krieg im niedersächsischen Kreise. Schlacht bei Stadtlohn. Krieg mit Bethlen. II. Berhandlungen über den Abschluß einer großen protestantischen Allianz, an deren Spitze sich schließlich Christian IV stellt. Richelieu. III. Berhandlungen über eine fatholische Gegenallianz. Waldstein. IV. Die Wahl Ferdinands III zum König von Ungarn. Die Braunschweiger Bershandlungen. V. Die Schlacht an der Dessauer Brücke. Mansseld und Baldstein in Ungarn. VI. Die Schlacht bei Lutter am Barenberge. VII. Der oberösterreichische Bauernausstand. VIII. Die erneuerte Landesordnung.

I. Gleich nach der Unflösung des Deputationstages zeigte fich, wie fehr die Besorgniffe bes Raifers vor ber weiteren Ausdehnung der feindlichen Unschläge begründet waren. Der niederfächfische Kreis hatte die Ausrüftung von 18 000 Mann beschlossen, mit denen er fich zwar nur gegen Grenzverletzungen wehren wollte, mochten sie nun von den faiserlichen oder von den mansfeldischen und sonstigen Truppen ausgehen; aber wie wenig aufrichtig dieser Beschluß gemeint war, zeigte der Umstand, daß man den Truppen des Halberstädters auftandslos gestattete, über die Grenze vorguruden und daß man mit diesem Teinde des Reichsfriedens bertrauliche Beziehungen unterhielt. Der Raifer brohte bem Halberftadter mit der Acht, wenn er in seinen Teindseligfeiten fortfahren und bot ihm dagegen Parbon an, wenn er die Baffen nieberlegen würde. Da der lettere aber wußte, daß er es in dem bevorstehenden Kampfe nur mit der Liga zu thun haben würde, weil der Raifer seine Truppen gegen Bethlen verwenden mußte,



fo schlug er die Drohung ebenso in den Wind wie die Lockung und hoffte im Berein mit Mansfeld um so sicherer auf den Sieg, als er zugleich auf die Mithilse des Landgrafen von Kassel, des Kurfürsten von Brandenburg und mehrerer anderer sächsischen Kreisfürsten rechnete.

Da also die Gegner des Raifers trot aller feiner Warnungen und Drohungen nicht abrüfteten, so befam Tilly den Befehl, nach Norden vorzurücken. Er richtete seine Schritte zunächst gegen bas Bebiet bes Landgrafen von Raffel, ber bie Liga auf alle Weise anseindete, ohne es doch zum offenen Bruch tommen zu laffen. Da inzwischen ber Halberstädter ein Regiment, welches der Raiser in Deutschland unterhielt, angegriffen und mainzisches Gebiet gebrandschatt hatte, so zog ber ligistische Feldherr in bas Gebiet bes Bergogs von Braunschweig und fette bamit seinen Fuß in ben niedersächsischen Kreis. Den Kreisständen wurde es jett bange, als fie faben, daß ihr Land ben Kriegs= schauplat abgeben werbe, und fie juchten ben Salberstädter gur Abrüftung ober zum Abzuge zu bewegen, um bas gleiche Begehren an Tilly richten zu können. Wohl verließ Christian ben niederfächfischen Kreis, allein nicht mit Rücksicht auf diese Bitten, sonbern nur um fich mit Mansfeld im Stifte Osnabrud zu verbin-Bei seinem Aufbruch zählte er 16 000 Mann zu Fuß und 5000 Reiter, das ligiftische Beer, das im ganzen gegen 28 000 Mann ftart war, zog ihm nach und erreichte ihn bei Stabtlohn an ber Berfel im Münfterland. Tilly griff ihn am 6. August (1632) nachmittags an und fügte ihm nach einem ungefähr zweistündigen Rampfe eine vollständige Diederlage zu, denn von feinen Truppen büßten ungefähr 6000 Mann ihr Leben ein, 4000 Mann wurden gefangen und ber Reft flüchtete fich mit feinem Anführer auf hollandisches Gebiet. Herzog Wilhelm von Weimar, ber bei Stadtlohn gefangen wurde, wurde an den Raifer ausgeliefert, von biefem längere Beit in Wiener-Reuftabt in Gewahrsam gehalten und schließlich gegen das eitle Bersprechen, fortan Treue bewahren zu wollen, freigelaffen.

Mansfeld war einstweilen auch in bas Stift Münfter eingerückt, aber da er nicht daran benken konnte, fich bort gegen bie fiegreichen Ligiften gut halten, fo gog er nach Oftfriesland, mo er fich für ben Winter gegen weitere Angriffe gefichert hielt. er aber auf die Dauer für seine Truppen nicht ben nötigen Unterhalt fand, so ließ er sich abermals in Unterhandlungen mit dem Raifer ein, die durch den Grafen von Oldenburg vermittelt wurden, jedoch wie gewöhnlich zu keinem Resultate führten. Mittlerweile rückten die ligistischen Truppen immer näher gegen ihn heran und da er sich zum Kampfe zu schwach fühlte, so erbot er fich, Oftfriesland zu räumen, wenn ihm 300 000 Bulben ausbezahlt würden. Die Generalftaaten waren bereit, die verlangte Summe zu erlegen, wenn ihnen bafür die festen Blate in Ditfriesland eingeräumt würden und da Mansfeld auf diese Bedingung einging, so verließ er die Proving, entließ seine Truppen und ging nach bem Haag und später nach England, wo er sich um die Mittel zur abermaligen Ausrüftung eines Heeres bewarb. Bu Anfang bes Jahres 1624 ftand bem Raifer in Deutschland teine bemertenswerte feindliche Macht gegenüber, nur die entlaffenen Truppen trieben sich hie und da herum und machten die Beerstraßen unficher.

Wir haben angebeutet, daß die Feinde des Kaisers, als sie im Frühjahre den Feldzug gegen ihn begannen, auf die Mithilse Bethlens rechneten. In der That erklärte sich dieser zu einem Einfalle in Mähren bereit, wenn der Halberstädter ihm mit einigen tausend Mann deutschen Fußvolkes zu hilse kommen würde. Das Versprechen wurde ihm gegeben und im Vertrauen auf die Erfüllung desselben entschloß er sich den wiederholten Mahnungen und Vitten des Pfalzgrasen nachzugeben und den Angriff vorerst mit eigenen Krästen zu wagen. Mitte August (1623) brach er mit etwas mehr als 20000 Mann aus Siebenbürgen auf und hatte diesmal die Genugthuung, daß seine Operationen von einer türksichen Armee von ungefähr 30000 Mann unterstützt wurden. Nachdem er in Oberungarn sesten Fuß gesaßt hatte, ersuhr er,



daß der Halberstädter geschlagen worden sei und daß er sonach auf keine Hilfe von seiner Seite hoffen könne und damit trat ein Stillstand in seinen Operationen ein.

Der Kaiser hatte mittlerweile, als Bethlen aus Siebenbürgen herangezogen kam, seine dem Tilly zugeschickten Truppen (es waren bisher nur 2000 Mann statt der versprochenen 6000 nach Deutschland abgegangen) zurückgerusen und suchte nun auch die in Österreich stationierte Mannschaft durch frische Werbungen zu verstärken. Trotz dieser Anstrengungen brachte er vorläufig nur 9000 Mann zusammen, zu deren oberstem Besehlshaber er den Marchese von Montenegro ernannte, den er gegen hohe Verssprechungen zum Austritt aus dem spanischen Dienst bewogen hatte. Waldstein, der durch seine bisherigen Leistungen (namentslich im Jahre 1621) die Ausmerksamkeit auf sich gezogen hatte, beteiligte sich an diesem Feldzuge in der zweiten Stellung.

Im Monat Oftober fette Bethlen feine Operationen fort, brang auf mährischem Gebiete vor und beunruhigte bas ans grenzende Niederöfterreich gleichzeitig durch Beutezüge. Bei Goding an der March stieß er endlich auf die feindliche Armee, boch wollte es weder er noch der Marchese von Montenegro auf eine Schlacht antommen laffen. Aber während Bethlen gefahrlos einen allfälligen Angriff abwarten fonnte, war das faiferliche Beer in seinem Lager wie festgebannt, ba es nur über wenig Reiterei verfügte und von dem faft nur aus Reitern bestehenden Beere Bethlens ununterbrochen umschwärmt wurde. Bürbe ber Fürst von Siebenburgen eine Schlacht gewagt haben, fo hatte fie unzweifelhaft mit feiner Niederlage geendigt, benn feine berittenen Truppen waren dem Fugvolfe und ber Artillerie des Gegners nicht gewachsen; wenn er sich aber barauf beschränkte, mit feiner Reiterei den Berfehr des faiferlichen Heeres mit der Außenwelt abzuschneiden und die Berproviantierung besselben zu verhindern, so fonnte er es aushungern und zur Kapitulation zwingen.



Im faiserlichen Hauptquartier fab man die Gefahr wohl ein, und namentlich war es Waldstein, der burch seinen Schwiegerbater, den Grafen von Harrach, den Raiser ununterbrochen um Proviant und um Anwerbung einer gahlreichen Reiterei ersuchen ließ, allein felbst wenn man in Wien eine größere Thätigkeit ent= faltet hatte als fonft, fo hatte es boch langerer Zeit bedurft, um biefe Bünfche erfüllen zu fonnen. Die Folge bavon war, baß die Rot in Boding täglich höher ftieg, fo daß Waldstein am 18. November bem Raifer fagen ließ, er möge um jeben Breis einen Waffenstillstand abschließen, weil sonft die Armee verloren fei. Die Rettung aus biefer Sachgaffe, in die man geraten war, fam ebenso unerwartet als plöglich. Dem Fürsten von Siebenburgen gingen nämlich felbst die Mittel gur weiteren Rriegführung aus und da er von Deutschland nur schlechte Nachrichten bekam, so hatte er schon einige Tage früher einen Waffenstillstand burch ben Balatin Thurzo angeboten. Der Raifer faumte nicht, Diefes Anerbieten anzunehmen, er schickte ben Palatin zu Bethlen und biefer schloß gerade am 18. November den Waffenstillstand ab: so war im Augenblicke ber höchsten Not das kaiserliche Beer aus feiner bedrängten Lage gerettet. Dem Waffenstillstand folgte ber Rückzug Bethlens und fpater langwierige Friedensverhandlungen, die endlich am 8. Mai 1624 zum Abschlusse kamen und in denen die Bedingungen des Mikolsburger Friedens in allen wichtigen Buntten wieder anerkannt wurden.

II. Da Bethlen die Waffen gestreckt hatte und auch in Deutschland die Gegner zur Ruhe verwiesen waren, so entstand für den Kaiser und die Liga die Frage, ob sie nicht abrüsten sollten. Aus dem niedersächsischen Kreise ertönten täglich Klagen über die Erpressungen, die von dem daselbst einquartierten ligistischen Kriegsvolke ausgeübt wurden und die Kreisstände verlangten immer dringender die Entlassung desselben, da ja kein Feind sichtbar sei. Maximilian, vom Kaiser um Kat gesragt, was er auf diese Klagen antworten solle, erwiderte, daß man vorläusig nicht abrüsten dürse; die Gegner seien nur für den

Augenblick ohnmächtig und bereiteten einen neuen Angriff vor. namentlich fei es Mansfeld, der die vornehmften Oberften, die er bei fich behalten habe, auf neue Werbungen vertröfte und auch ber Pfalggraf bente nur baran, ben Rrieg wieber aufzu= Man muffe also gerüftet bleiben, um den brobenden Gefahren begegnen zu können. Diese Vermutungen Maximilians waren allesamt begründet. Der Bfalggraf fand jett für feine Bitten ein geneigteres Dhr bei Jakob, ber fich schämte, daß feine Bermittlungsversuche kein Resultat gebracht hatten und sich angefichts des immer lauter werdenden Umvillens der Engländer entschließen mußte, seinem Schwiegersohne zu helfen. Auch Frant= reich war bereit, seinen Ginfluß für Friedrich in die Wagschale Nach der furzen Periode der Annäherung an die Habsburger hatte es ununterbrochen gegen dieselben gewühlt, ben Grafen Mansfeld mit Gubfibien bei feinem eben unglücklich beenbeten Rampfe unterftützt und beshalb die Niederlage, die er und Chriftian von Salberftadt erlitten hatten, ebenfo bitter empfunden, als ware sie ihm selbst zugefügt worden. Nun wünschte ber König die Bermittlung bes beutschen Streites in die Sand zu bekommen: wenn es ihm gelang, diesen Bunfch durchzuseben, fo war aller Ginfluß des Raifers lahm gelegt und Frankreich fpielte die Hauptrolle in Deutschland.

Die Bemühungen der französischen Staatsmänner waren diesmal nicht auf einen vorübergehenden Erfolg gerichtet, sondern auf eine bleibende Schädigung der Habsburger, wie sie Heinrich IV mit seinem Minister Sully geplant hatte und auch durchgeführt haben würde, wenn er nicht zu frühzeitig vom Schauplat seines Wirkens abgerusen worden wäre. Unter der ohnmächtigen Regentschaft der Königin-Witwe Marie von Medici wurde zwar dieses Ziel nicht weiter verfolgt und auch ihr Sohn war unfähig, die große Rolle seines Baters wieder aufzunehmen, aber er fand in seinem Minister, dem Kardinal Richelieu, einen Mann, der sich dem großen Plane Heinrichs IV mit enthusiastischer Hingebung widmete und trot aller äußeren und inneren Hindernisse das Ziel

erreichte, du sich der schwache König völlig der höhern Einsicht und Energie seines Dieners unterordnete.

Jean Armand du Pleffis, Kardinal und Herzog von Richesieu, war im Jahre 1585 geboren, trat in ben geistlichen Stand und erlangte bald das Bistum von Lucon, in welcher Stellung er im Jahre 1615 im Parlament als Redner der geiftlichen Kurie durch seine staatsmännische Auffassung der Berhältnisse und durch den Eifer, mit dem er für die Geistlichkeit einen hervorragenden Anteil an ben Staatsgeschäften beanspruchte, die Aufmertsamfeit auf fich lentte. Durch die Bunft der Königin-Witme murde er ein Jahr fpater jum Staatssefretar für bie auswärtigen Angelegenheiten ernannt und mit bem Borfit im Ministerrate betraut. Diese Ernennung machte auf den damaligen spanischen Besandten in Paris ben besten Ginbruck, er war gewiß, daß es feinen Denschen in Frankreich gebe, der ber spanischen Krone bessere Dienste leisten könnte als Richelien, so sehr hatten ihn die freundlichen und vielverheißenden Manieren des jungen Kirchenfürsten bestochen. Bleich im Beginne seiner Geschäftsthätigkeit trat ber neue Staats= sefretar in die Fußtapfen Beinrichs IV, benn er versicherte die auswärtigen Boje, daß die spanische Beirat des Konigs - Ludwig XIII hatte eine Tochter Philipps III geheiratet - in ber ererbten Politif feinen Umschwung herbeiführen, Franfreich also nicht die spanischen Interessen wahren, sondern an den alten Allianzen festhalten werde. Alls der Günftling des Rönigs, der Herzog von Luines, burch die Ermordung des Marschalls d'Ancre den Ginfluß der Königin-Witwe untergrub und der erft fechzehnjährige König jett selbst die Regierung übernahm, um sie thatfächlich seinem Günftling zu überlassen, trat Richelieu aus dem Ministerium, weil Luines ihm übel wollte und zog es beshalb vor, der Königin als treuer Diener in die Berbannung zu folgen. In ben folgenden Jahren fand wieder eine Annäherung zwischen bem Rönig und seiner Mutter ftatt und da mittlerweile der allmächtige Günftling gestorben war, so gewann Nichelien auch beim König an Einfluß und fprach fich mit gewohnter Energie gegen eine im Sahre

1623 von spanischer Seite beantragte Allianz aus. Der bamalige Staatsfefretar für bie auswärtigen Angelegenheiten Bunfieux, der Diefe Miliang empfahl, wurde entlaffen, als der Ronig fich gegen biefelbe entschied und Richelieu, ber mittlerweile Kardinal geworden war, ins Ministerium berufen. Man schrieb ben 26. April 1624, als bies geschah und biefen Tag bezeichnen bie französischen Geschichtschreiber mit Recht als einen der glücklichsten Tage ihrer Bergangenheit, benn Richelieus hauptfächliches Berbienst ift es, daß Frankreich fortan jene dominierende und von ben Frangofen fo fehr begehrte Rolle fpielte, welche die Sabsburger vor ihnen inne gehabt hatten. Im Bollgefühle feiner hervorragenden Kraft und Ginsicht gelobte er bem König bei der Ubernahme bes Ministeriums, daß er ben Sochmut ber Großen bandigen, die Sugenotten (als politische Partei) unterdrücken und Ludwigs Ramen bei ben anderen Nationen zu einem geachteten machen wurde. Er leitete die Durchführung feines Berfprechens baburch ein, bag er einen Gefandten an ben Rurfürften von Mainz abschickte und ihm die Gefahren vorstellen ließ, welche bem Reiche burch Bethlen, ber neuerdings einen Bund mit ben Türken geschloffen habe und mit einer großen Urmee gegen Deutschland aufbrechen wolle, durch Ronig Jatob, der für ben Pfalzgrafen eine Armee von 30 000 Mann ausrufte und burch Spanien, welches fich ber Niederpfalz bemächtigen wolle, brobten. Begen alle diefe Befahren bot er ben Schut und die Bermittlung feines Ronigs an. Er trat mit feinem Antrage zuerft bei ben katholischen Fürsten auf; hatte er diese gewonnen, so war er ber Buftimmung ber protestantischen gewiß. Denn wiewohl diese ungern fremden Ginflüffen nachgaben, so waren sie boch durch ben Glaubenstampf und burch die Bertreibung des Pfalggrafen fo erbittert, daß sie, mit alleiniger Ausnahme von Kursachsen und Darmftadt, den frangösischen Lockungen feinen Widerstand geleistet hatten. Diesmal bewahrten jedoch die fatholischen Fürsten die schuldige Treue. Der Kurfürst von Maing wies ben frangöfischen Antrag gurud, basselbe that der Rurfürst von Baiern,

der durch seine im Jahre 1622 nach Frankreich abgeschickte Gessandtschaft so viel Kenntnis von den französischen Plänen erlangt hatte, daß er durch dieselben nicht bloß die Habsburger, sondern Deutschland selbst bedroht sah. Was Mainz und Baiern wollsten, wollten auch die übrigen katholischen Fürsten und so scheiterte vorläusig der Versuch Richelieus, einen Einfluß in Deutschland zu gewinnen.

Db Jatob von England von Diesem Schritte Frankreichs Renntnis hatte, ift uns nicht befannt; jedenfalls wollte er jest auch in den deutschen Angelegenheiten eine maßgebende Rolle spielen und zwar nicht wie früher durch Berhandlungen, sondern durch die Waffen. Er schloß mit Solland eine Alliang ab (Juni 1624), durch die er fich verpflichtete, die Roften für die Unterhaltung von 6000 Mann zu tragen, die in England für Rechnung der Generalstaaten geworben werden follten, und zu benen Holland aus eigenen Mitteln 4000 Mann ftellen follte. Gleichzeitig schickte er ben Ritter Anstruther nach Danemark und gu mehreren deutschen Fürsten, um fie jum Unschluß an diese Alliang ju bewegen, deren vornehmfter Zweck die Restitution des Pfalggrafen fein follte. Frankreich unterftütte fpater diefe Bemühungen infofern, als es bem Grafen Mansfeld bei feinen Ruftungen Borfchub leiftete und auch an die protestantischen Fürsten Deutschlands eine Botschaft abschickte, um fie gegen ben Raifer aufzuheten.

Witten unter diesen Bemühungen griff der Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg in den vorläufig bloß in diplomastischer Weise sich vorbereitenden Feldzug in entscheidender Weise ein. Zwei Ursachen mögen ihn veranlaßt haben, aus der bischerigen Zurückhaltung herauszutreten: erstens seine verwandtsichaftlichen Beziehungen zum Pfalzgrasen, mit dessen Schwester er verheiratet war, und dann sein Haß gegen jede Vergrößerung der katholischen Herrschaft, die augenscheinlich durch die ligistischen Siege eingeleitet wurde. Es war übrigens nicht das erste Wal



daß er für den Pfalzgrafen auftreten wollte: schon im Sahre 1620 bewies er ihm viel Wohlwollen, wenn auch feine nennenswerte Silfe; im Jahre 1623, als man in Regensburg bie Rur auf Baiern übertrug, wollte er fein Schwert für ihn in Die Wagschale werfen und suchte bei einer persönlichen Zusammenfunft mit bem Rurfürften von Sachsen auch biefen bafür zu gewinnen. Rur die Entschiedenheit, mit ber Johann Georg jeden Angriff auf den Kaiser ablehnte, bewirkte, daß er noch ruhig blieb; als aber die Ligiften die Truppen Mansfelds und des Halberstädters zerftreut hatten und trothem ben niederfachfischen Rreis nicht räumten, wollte er fich durch feine Rücksicht länger zurückhalten laffen. Offenbar war ihm ber Gifer, ben ber Ronig von England jett entwickelte, noch viel gu fühl, er glaubte auch nicht, daß es bemfelben gelingen werbe, die Alliang fo zu erweitern, wie dies wünschenswert war, wenn nicht ein beutscher Fürst aus uneigennütiger Absicht fich an ihrem Buftandekommen beteiligen wurde. Auf diese gunftige Beurteilung feiner eigenen Teilnahme feitens ber Brotestanten fonnte er mit Sicherheit rechnen.

Bur felben Beit alfo, als Unftruther feine Reife nach Danemart und an die beutschen Fürstenhöfe antrat, ordnete ber Rurfürst von Brandenburg feinen Rat Bellin an Chriftian IV, an Guftab Abolf und an den Prinzen von Dranien im Saag ab, wo er überall auf das energischeste die von den Katholiken brobende Befahr vorstellen und gur gemeinsamen Abwehr mahnen follte. Die Generalftaaten trugen diesen Mahnungen schon im Sinblick auf Spanien Rechnung und hatten bies eben burch ben Abschluß bes Bundniffes mit Jatob gezeigt. Es bedurfte also bei ihnen feines besondern Gifers; bedurfte es aber eines folchen bei Danemark und Schweben? Danemark hatte ja im Jahre 1621 für den Pfalzgrafen gerüftet und die Rüftungen nur aufgegeben, weil fich England nicht an ihnen beteiligte. Da nun Jafob bereit war gu helfen, war damit ber Grund für die Buruchaltung Danemarts nicht gefallen? Auch ber König von Schweben hatte feit Jahren Ginbeln, Bidbriger Rrieg. II.

Digitized by Google

trotz seiner Jugend die Ausmerksamkeit und Hoffnung der Prostestanten wachgerusen. Sollte er nicht eine Hilse bringen wollen, wo die Glaubensinteressen so gefährdet waren? Bellin, der zuerst nach Kopenhagen reiste, fand da nicht die gehoffte Ausnahme, denn Christian entschuldigte sich, daß er wegen Unverläßlichkeit der Bundesgenossen sich an dem Kampse nicht beteiligen könne. Es ist nicht zu bezweiseln, daß die Antwort deshalb ablehnend laustete, weil Christian ersahren hatte, daß man auch Gustav Adolf für das Bündnis gewinnen und ihm die Mitdirektion übertragen wolle. Das wollte er aber um keinen Preis zugeben. Däsnemark war damals von steter Sisersucht gegen Schweden ersüllt, vor kurzem hatte diese Sisersucht zu einem kriegerischen Zusamsmenstoß geführt, der zwar durch einen Friedensschluß beglichen worden war, aber die wechselseitige Feindseligkeit nicht gestillt hatte.

Mis Bellin nach Stockholm fam und über feine Diferfolge in Ropenhagen berichtete, fand er baselbst eine um so günstigere Aufnahme. Guftav Abolf war erbotig, mit dem Bfalggrafen ein festes Bundnis abzuschließen und 12 Regimenter Jugvolt und 2000 Reiter auszuruften, wenn England, Die Generalftaaten und einige deutsche Fürsten fich an dem Bündniffe beteiligen, und 21 Regimenter Fugvolt und 6000 Reiter aufftellen und zwei Drittel der Kriegstoften tragen würden. Buftav Adolf, der gugleich verlangte, daß ihm zwei Safen an der Oftfee eröffnet würden, wollte feinen Bug burch Polen nach Schlesien antreten, von bort aus Bethlen, auf ben er unter allen Umftanden rechnete, die Sand reichen und fo ben Raifer erdrücken. Wenn ber Pfalzgraf und Jatob diese Bedingungen annahmen, so wollte er im Mai (1625) zum Angriff schreiten. Sein Gesandter bemühte fich im Saag und in London die Zustimmung zu diefen Borschlägen zu erlangen und vielleicht hatte man im Haag den Vertrag mit ihm abgeschlossen, allein in London zögerte man, ba man auf die Silfe des Dänenkönigs nicht verzichten wollte, ja dem letteren fogar ben Borzug gab.

Ms Christian merkte, daß man in London auf seine und nicht auf Schwedens Mitwirkung das größere Gewicht lege, einigte er sich rasch mit Sakob über die Bedingungen des wechselseitigen Bündnisses, im Falle die norddeutschen Fürsten demselben beitreten würden. Am 15. Januar (1625) gab er dem Kursürsten von Brandenburg hiervon Nachricht und berechnete, daß die Bundessarmee sich auf 31 000 Mann belausen werde, wobei die Mithilse Brandenburgs mit 3000 Mann angenommen wurde. Gleichzeitig richtete Christian eine Aufforderung an Bethlen sich an diesem Bündnisse zu beteiligen und auch der Pfalzgraf bestürmte den letzteren wiederholt mit berselben Bitte. Kurz Dänemark betrieb jett die Borbereitungen zu einer großen Allianz mit Ernst und drängte dadurch Schweden in den Hintergrund.

In Frankreich, wohin Bellin auch gepilgert war und günftigen Bescheid erhalten hatte, hoffte man aber noch immer auf die Teilnahme Schwebens und forderte beshalb Guftav Abolf burch einen eigenen Gesandten zum gemeinschaftlichen Kriegszuge auf. wohl der Kurfürst von Brandenburg überzeugt war, daß sich letsterer in die zweite Rolle nicht fügen werbe, so ordnete auch er (im April 1625) eine neue Gefandtschaft an ihn ab, um seine früheren Bitten zu erneuern, befam aber feine andere Antwort, als daß der König sich nur dann an dem Feldzuge beteiligen werde, wenn ihm die früher gestellten Bedingungen zugestanden würden. Bei einer perfonlichen Zusammenfunft mit dem Ronige bon Danc mark bemühte fich der Kurfürst von Brandenburg denselben wenigftens dafür zu gewinnen, daß dem Ronige bon Schweden bas Rommando über eine abgesonderte Armee eingeräumt würde. Chriftian schien aufangs bamit einverstanden, aber als fich ber Rönig von Schweden unter diefer Bedingung am Ariege beteiligen wollte, bereute der Dänenkönig seine Nachgiebigkeit und so wurden die Berhandlungen mit Schweden abgebrochen, wenngleich Guftav Aboli noch von verschiedenen Seiten zum Anschluß an die gemeinsame Sache aufgefordert wurde und an mancherlei Beratungen fich beteiligte. Der thatfraftige Unschluß wurde ihm aber zulest burch

einen Krieg mit Polen, der seine ganze Aufmerksamkeit in Ansspruch nahm, unmöglich gemacht. In Stockholm beschuldigte man Dänemark, daß es die Polen hinterlistiger Weise aufgehetzt habe, um so der unangenehmen Bundesgenossenschaft ledig zu werden.

Auf ben Wunsch Chriftians trat indeffen ber nieberfächfische Kreistag in Braunschweig zusammen und bort wurden die Kreisstände von dem sich vorbereitenden großen Bündnisse verständigt und aufgefordert fich ihm anzuschließen. Es wurden bedeutende Rüftungen beschloffen und dem Könige von Dänemart bas Rommando über die zu werbende Armee übertragen, nachdem er schon vordem zum Kreisobersten im niedersächsischen Kreis erwählt worden war. Wozu die Armee verwendet werden follte, darüber sprach man sich nicht aus, das war vorläufig ein allen Kontrahenten befanntes Geheimnis. Landgraf Moriz von Seffen-Raffel schloß fich diefer Berbindung an und verwendete für diefelbe alle verfügbaren Mittel. Trothdem dauerte es noch eine geraume Beit, bis das Bundnis zwischen Danemart (das dabei auch den nieberfächfischen Rreis vertrat), England und Solland zum befinitiven Abschluß gelangte. In England war an die Stelle Jafobs I, ber am 27. März 1625 starb, sein Sohn Karl I getreten, und wenn biefer auch die Unterhandlungen nicht schneller gum Abschluß brachte, jo war er wenigstens zu größeren Opfern bereit. Das Bündnis felbst wurde im Haag am 19. Dezember 1625 abgeschlossen und bestimmte, daß der König von Dänemark das Kommando über eine Armee von 30 000 Mann zu Jug und 8000 Reiter übernehmen, daß England monatlich 30 000 Pfund und Holland 50 000 Bulden gahlen, daß die beiden letten Mächte eine Flotte zur Unterstützung ber Kriegsoperation ausruften und daß Frankreich und einige andere Mächte ersucht werden sollten, fich an diesem Bundniffe durch Subfidien, gahlbar an ben Ronig von Danemart zu beteiligen. Chriftian hatte alfo erreicht, mas er wollte, er follte über ein zahlreiches gut ausgerüftetes und gut besoldetes heer verfügen und mit diesem wollte er nicht bloß die Restitution des Pfalzgrafen bewertstelligen, sondern auch seine

eigenen Herrschergelüste durch Erwerbung nordbeutscher Bistumer befriedigen.

Die Unterstützung, die man von englischer Seite dem Pfalzgrafen zu Teil werden ließ, beschränkte sich jedoch nicht auf diese
dem Könige von Dänemark gemachten Zugeständnisse. Schon zu
Ende des Jahres 1624 hatte sich der damals noch lebende König
Jakob entschlossen, die Werbungen Mansfelds mit Geld und
seiner Autorität zu fördern, um seinem Schwiegersohne eine eigene Armee zu verschaffen. Im Januar 1625 versügte Mansfeld bereits über 12 000 Mann, die in Dover stationiert waren und
später nach Deutschland überschifft wurden, und für die ihm England monatlich 200 000 Gulden zahlte. Auch Frankreich leistete
dem Grafen thatkräftige Hilfe, denn es gestattete die Anwerbung
von etwa 4000 Mann auf französischem Boden und zahlte ihm
monatlich 60 000 Kronen. Da Mansfeld hiezu noch 5000 Mann
in Deutschland anwarb, so versügte er, als er im Frühjahre 1625
auf beutschem Boden Fuß saßte, ungefähr über 25 000 Mann

Welche Stellung nahm nun der Rurfürft von Brandenburg zu bem großen Bündnis ein, beffen Abschluß er fich als Berbienst anrechnen zu können glaubte? Wenn man diefes Berbienft auch nicht besonders hoch anschlagen will, jedenfalls haben die Berhandlungen Bellins im Saag und an ben Sofen von London, Stockholm, Ropenhagen und Paris die Sache mächtig gefordert und seine Aufforderungen zu Rüstungen gegen die Herrschsucht ber Habsburger eine beffere Aufnahme gefunden, als die Deflamationen bes Pfalzgrafen. Tropbem zögerte ber Rurfürst jest dem so eifrig geförderten Bündnis beizutreten und zwar, weil sich Guftav Abolf von demfelben ausschloß und er von deffen Leitung allein einen glücklichen Ausgang erwartete. Deshalb wollte ber Kurfürst, als er von Dänemark zum Beitritte aufgefordert wurde, die Alliang nur mit Subsidien und nicht mit Truppen unterstützen und auch dies nur, wenn der Angriff fich nicht gegen ben Raiser richten würde. Es war das eine ebenso lächerliche als unvernünftige Bedingung und wie fonnte ber Pfalzgraf

anders restituiert werden, als wenn man die im Namen des Kaissers auftretenden ligistischen Truppen angriff und auch die kaiserslichen Truppen, die mit ihnen verbunden waren, nicht schonte und wenn nichts anderes half, den Krieg nach Böhmen und Österreich trug, kurz den Feind dort angriff, wo er zu sinden war? Indem der Kursürst seinen Angriff auf die Ligisten beschränkte und weder in Böhmen noch in Schlesien einrücken wollte, war er kurzsichtig genug zu glauben, daß er im Falle einer Niederlage gegen die Achtung gesichert sei, da er sich damit ausreden konnte, daß er die Wassen nicht gegen den Kaiser gerichtet habe. König Christian ging jedoch auf die Bedingung Georg Wilhelms nicht ein und so blieb derselbe vorläusig neutral, jedensalls aber hätte es seiner Neutralität bei einem glücklichen Berlauf des Krieges ein Ende gemacht.

III. Die Rüftungen Mansfelds verursachten zur Zeit, als fie in Angriff genommen wurden, viel Aufsehen und Unruhe und fonnten dem faiserlichen Sofe nicht verborgen bleiben. Gern hätte man fich in Wien bem Glauben hingegeben, bag ber alte Freibeuter mit seinen geringen Mitteln nicht weit reichen werbe, um bei ber herrschenden Finanznot die Anstellung von Gegenrüftungen ju bermeiden, aber man wurde aus biefer leichtfertigen Auffaffung der Verhältniffe durch Maximilian von Baiern energisch aufgerüttelt. Dieser hatte burch feine biplomatischen Berbindungen in Erfahrung gebracht, welche große Roalition fich gegen ben Raifer und seine Bundesgenoffen vorbereite und faumte nicht, dem bedrohten Better davon Nachricht zu geben, indem er ihn gleichzeitig zu entsprechenden Wegenrüftungen aufforderte (3. April 1625). In Wien suchte man zwar die rosige Auffassung ber Berhältnisse noch festzuhalten, man wollte nicht an die banische Teindseligfeit glauben und hielt fich ber Friedfertigfeit bes niederfächfischen Kreises versichert; es bedurfte wiederholter Mahnungen Maximilians und gleichzeitiger Warnungen von anderen Seiten, jo 3. B. von bem Bergog von Solftein, endlich ausführlicher Radrichten über Die fortichreitenden Ruftungen ber Begner, bebor man fich in Wien aus ber Bertrauensfeligfeit aufraffte. Wenn man fich aber auf bas außerste anstrengte, so konnte man bie Armee höchstens auf 20 000 Mann bringen und diese mußte man gegen Bethlen bereit halten, für die Unterftützung der deutschen Liga blieb fast nichts übrig. Die kaiserlichen Staatsmänner beschloffen beshalb bei Spanien ben Abschluß einer neuen Alliang zu beantragen und in biefe nicht bloß die Liga und Spanien, sondern auch alle Fürsten aufzunehmen, die sich ihr anschließen Mis Rhevenhiller (im Mai 1625) Diesen Antrag in würden. Madrid stellte, fah man baselbst wohl ein, daß ber Raiser bie Laft bes Krieges auf spanische Schultern wälzen wollte, tropdem erteilte man ihm eine günftige Antwort und bestimmte, daß bie Bedingungen ber geplanten Allians in Bruffel festgesett werden und daß der Raifer und die Liga ihre Bertreter zu diesem Zwecke dahin abschicken follten.

2013 die Unterhändler durch ihre Gesandten (im Jahre 1826) in Bruffel zusammentraten, zeigte fich, daß jeder ein eigenes Biel verfolge. Dem Kaiser war es barum zu thun, die Liga und Spanien gur Ubernahme ber Rriegslaft gu bewegen, auf daß er in seinen Besitzungen nicht angegriffen wurde. Spanien war erbotig zu helfen, verlangte aber dafür, daß die Berbundeten fich an der Befampfung der rebellischen Niederlande beteiligen und einige feste Blate an der Elbe und Weser und an der Oftsee besetzen follten, um den niederländischen Handel nach Deutschland gu unterbinden. Der Raifer erhob feinen Widerstand gegen diese Forderungen, sein Familieninteresse erheischte die Bergrößerung ber spanischen Herrschaft und die Zusage seiner Mithilfe toftete ihn nicht viel, benn er hatte fie faum in anderer Weise geleistet, als daß er den Spaniern Werbungen in Deutschland gestattet hätte. Das Biel, welches Maximilian im Namen ber Liga bei biefen Allianzverhandlungen verfolgte, bestand aber barin, daß er fich die Mithilfe Spaniens im Rampfe gegen Chriftian IV fichern und zu biesem Broecke eine Unterstützung von 4000 Mann ober 600 000 Thalern verlangen und zugleich gegen allfällige An-

griffe Frankreichs vom Elfaß aus verwahrt sein wollte. Er gebachte die spanische Unterstützung nur zur Aufrechthaltung bes im Jahre 1623 geschaffenen Rechtszustandes auszunüten und wollte Deutschland keineswegs in einen Kampf mit Holland verwickeln und für die Vergrößerung der spanischen Herrschaft Opfer bringen. Bei bem Wegensatz, ber auf bicfe Weise zwischen ben spanischen und bairischen Wünschen bestand, gestalteten sich die Berhandlungen von vornherein aussichtslos. Im Beginn berfelben (im Mai 1626) gab die Infantin Sfabella wohl ben Befehl, daß einige taufend Mann spanischer Truppen in bas Stift Münster und nach Seffen gieben follten; ben verlangten Guffurs für Tilly wollte sie aber nur bann abschicken, wenn bas Reich mit ben Hollandern brechen würde. Db Maximilian diesem Bunsche nachgegeben hatte, wenn sich die Gefahr für Tilly erhöht hatte, bleibt bahingestellt, die Vorgange auf dem Schlachtfelde überhoben ihn ber Entscheidung, denn nach ber Schlacht bei Lutter brach er bie Berhandlungen ab.

In Wien wollte man im Jahre 1625 das Resultat der mit Spanien anzuknüpfenden Berhandlungen abwarten und zögerte mit den Rüstungen, weil die Mittel sehlten und so hätte die Liga den Kampf mit Christian und Mansfeld wohl allein aufsnehmen müssen, wenn nicht in Waldstein, dem späteren Herzoge von Friedland, ein Retter in der Not aufgetreten wäre. Zur Beurteilung der Stellung, welche Waldstein in diesem Augenblick einnahm, wollen wir einen Kückblick auf seine bisherigen Leistungen und Bestrebungen wersen.

Waldstein, der im Jahre 1583 geboren war, wurde in seiner frühen Jugend den Jesuiten nach Olmütz zur Erzichung übersgeben und machte darauf große Reisen, auf denen er Deutschland, Belgien und Italien besuchte. Nach seiner Rücksehr diente er als Hauptmann bei einem Regiment in Ungarn, kehrte darauf für einige Zeit in die Heimat zurück und heiratete da eine bereits ältliche, aber reiche Witwe. Sie starb bald und hinterließ ihm mehrere Güter, so daß er in dem jugendlichen Alter von





Albrecht von Waldstein Herzog von Friedland und Mecklenburg.

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY

31 Jahren alle Mittel zu einem frohen Lebensgenuß erlangte, bie er sonft als jungerer Sohn hatte entbehren muffen. Das genügte ihm indeffen nicht, sein Thatendurft ließ ihn abermals Rriegsdienste bei Erzherzog Ferdinand nehmen, als derfelbe mit den Benetianern in Rrieg geriet, und fo warb er auf eigene Roften eine Anzahl Fußtnechte und Reiter, mit denen er fich an dem Entsate von Gradista beteiligte. Als ber bohmische Aufstand ausbrach, ftellte er fich entschloffen auf die Seite ber Sabsburger und suchte bas Regiment, das er in Mahren fommandierte, für bieselben zu retten. Sein Bersuch miglang, aber bie Energie, die er dabei bewies, zeigte ihn als einen Mann von eiferner Willensfraft, der großen Aufgaben gewachsen war und dem noch eine bedeutende Zufunft vorbehalten schien. Durch seine zweite Heirat mit Isabella von Harrach, ber Tochter eines der kaiferlichen Bertrauensmänner, murbe er noch enger an die faiferliche Sache gefnüpft, für ihn felbst war die Beirat insofern von bervorragenden Werte, als fie ihn mit ben maßgebenden Berfonlichfeiten innig berband.

Wenige wußten wohl gleich nach der Schlacht auf dem weißen Berge, zu welchem schrecklichen Strafgericht sich Ferdinand rüfte, von den wenigen aber, die seine Absichten kannten, hatte keiner einen so fest vorgezeichneten Plan, aus den Trümmern der Konfiskation ein riesiges Vermögen aufzuspeichern, wie Waldstein. In den Mitteln war er nicht wählerisch: sie bestanden in der Beraubung einer unglücklichen Base und in dem Ankauf eines großen Teiles der konsiszierten Güter, die er zumeist mit falschem Gelde bezahlte.

Waldsteins Mutter gehörte dem Smirickyschen Geschlechte an, das beim Ausbruch des böhmischen Aufstandes als das reichste im Lande angesehen wurde; man behauptete von dem Stammhalter, daß er nach Bestreitung seiner eigenen Bedürsnisse und der seiner Familie jährlich 100 000 Thaler zur freien Verfügung übrig behalte. Im Jahre 1618 war dieses Geschlecht bis auf einen blöden Jüngling im Manusstamm erloschen. So lange dieser lebte, kounten die



Frauen nicht in den Besit des Fideikommisses und der Mode gelangen, und so mußte vorläufig eine vormundschaftliche Berwaltung eingeleitet werden, mit der die jüngere Schwester bes blöben Besitzers, Elisabeth, welche mit Heinrich Clawata vermählt war, betraut wurde. Die Ansprüche der alteren Schwester, Katharina, wurden nicht berücksichtigt, da sie vor Jahren in ben Berbacht eines gemeinen Liebeshandels mit einem Schmied geraten war, beshalb von ihrem Bater eingesperrt und auch nach seinem Tode in Haft behalten wurde. Da bot sich im Jahre 1619 Otto Beinrich von Wartenberg bem unglücklichen Mädchen als Retter an; er wollte sie aus ber Haft befreien und heiraten. Gine 13jährige Ginferferung bewirfte, baß sie an ber außeren Geftalt bes hinkenden Brautigams feinen Anstoß nahm, sondern ihm willig die Hand bot, als dieser ihr die ersehnte Freiheit verschaffte. Das junge Chepaar eilte nach Gitschin, einem der väterlichen Güter, und nahm dasselbe in Beschlag. Ihre Schwester und deren Gemahl Heinrich Slawata, einer ber Tonangeber mährend bes Aufstandes, klagten beshalb beim Winterkönig, und auf beffen Anordnung follte Fran von Wartenberg zwangsweise aus Gitschin entfernt werden. diesem rücksichtslosen Auftreten ihrer Familie bemächtigte sich ber unglücklichen Frau die Berzweiflung; als die foniglichen Kommij= fare, barunter auch Slawata, in Gitschin anlangten, verfügte fie fich in den Rellerraum des Schloffes, wo die Bulvervorräte lagen, um wie die einen meinen, ihren Dienern Bulver zu ihrer Berteidigung zu geben, oder wie die anderen vermuten, um bas Schloß in die Luft zu fprengen. Sichergestellt ift die eigentliche Abficht nicht, Thatfache ift nur, daß sich das Bulver während ihrer Un= wesenheit im Rellerraum entzündete und daß das Schloß in die Luft flog, wobei zahlreiche Personen getötet wurden, unter benen fich auch Frau von Wartenberg und ihr Schwager befanden.

Der Streit um die Vormundschaft war jetzt zu Ende, die nunmehr verwitwete Elisabeth Slawata übte dieselbe unbeanstandet weiter aus. Unglücklicherweise beging sie die Thorheit, nach der



Schlacht auf dem weißen Berge zu flüchten, ihren bloben Bruder mitzunehmen und badurch ihren gangen Befit preiszugeben. Waldstein erfah alsbald ben Borteil, ber ihm baburch geboten wurde, und brachte es durch feinen Ginfluß zuwege, daß der blode Erbe von Hamburg, wohin er mittlerweile gebracht worden war, ausgeliefert und ihm vom Raiser die Vormundschaft übertragen wurde. Er bemühte fich nun die Schwierigfeiten, die fich einem fünftigen Beimfall ber Erbschaftsmaffe an ihn entgegenftellten, zu entfernen. Auf die Schwefter bes bloden Befigers brauchte er nicht weiter zu achten, da sie sich durch die Flucht von der Erbschaft felbst ausgeschloffen hatte; aber neben feiner Mutter waren noch zwei ihrer Schwestern und beren nachkommen als erbberechtigt anzusehen. Durch seine Bemühungen verzichteten fie famt und fonders auf ihre Ansprüche, weil fie in den Aufstand verwickelt waren und nur durch seine Fürsprache einer milberen Behandlung gewärtig fein tonnten.

So erlangte Waldstein die sichere Aussicht auf den Besitz eines Erbes, dessen Umsang wohl der größten Habsucht genügt hätte, aber da er nicht bloß habsüchtig, sondern auch ehrgeizig war, so begnügte er sich nicht damit unter den böhmischen Edelsleuten durch Reichtum zu glänzen, sondern wollte auch einen Rang einnehmen, der ihn den fürstlichen Geschlechtern Deutschslands gleichstellte, und deshalb suchte er sür seinen Besitz eine erzeptionelle Stellung zu erringen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchte er denselben zu arrondieren, durch bedeutende Ankänse mindestens auf das viers dis fünssache seiner bisherigen Ausdehnung zu bringen und durch eine Reihe von Privilegien, die er der grenzenlosen Sorglosigkeit des Kaisers abzuringen wußte, aus dem sast tausendjährigen Berbande mit Böhmen herauszuschälen.

Die ersten Schritte zur Erweiterung seines ihm bis dahin noch nicht ausgelieserten Erbes that er im Jahre 1622, indem er aus den vom Kaiser konfiszierten Ländereien zahlreiche Güter durch Kauf an sich brachte und diese Käuse in den folgenden Jahren fortsetzte. Wit der Erlegung des Kausschillings hatte es



aber ein eigenes Bewandtnis, zum Teil blieb er ihn schuldig, zum Teil bezahlte er ihn mit jenem falschen in den Jahren 1622 und 1623 geprägten Geld, dessen wahrer Gehalt nur dem zehnten Teil seines Nominalwertes entsprach. Man hat bis jetzt nur vers mutet, daß er ein Mitglied jenes Konsortiums war, welches unter der Leitung de Wittes den Kaiser bei der Münzprägung in so schmählicher Weise betrog, gegenwärtig ist die Teilnahme Waldssteins sichergestellt.

Trot diefer riefigen Erwerbungen hatte Waldstein doch nicht alle Güter, die fich innerhalb ber Grenzen seines von ihm geträumten Fürstentums befanden, an sich gebracht, benn es gab da manche von der Konfistation nicht betroffene Allodbefitzer, die beharrlich jeden Verfauf verweigerten, und ebenso viele Lehensbefiger, die weder ihren Befit vertaufen, noch Waldftein als ihren Lebensherrn anerkennen durften. Jeder Andere würde die Erwerbung diefer Güter für eine Unmöglichkeit angesehen und sich von vornherein aller darauf abzielenden Bemühungen ent= halten haben, nicht fo Waldstein. Nachdem er die Allobbesitzer durch mancherlei Druck und vielfache Versprechungen vermocht hatte, ihre freien Besitzungen von ihm zu Lehen zu nehmen, ließ er fich vom Raifer (im September 1622) die Würde eines Reichsund Pfalzgrafen erteilen und diefelbe mit mancherlei Privilegien ausstatten, bezüglich welcher ber Raifer ein Bierteljahr später in einem neuen Privilegium ausdrücklich erflärte, daß fie auch in Böhmen Giltigfeit haben follten, felbft wenn fie ben bortigen Rechtsgewohnheiten widerstreiten sollten. Diese Bestimmung be= jog fich auf die bohmischen Lebensbesitzer, die nicht verpflichtet waren einen neuen Lehensherrn anzuerkennen, wenn dieser geringeren Standes mar als ihr früherer. Dun faufte Waldstein bon Ferdinand die Lehensherrlichfeit über eine Anzahl Bafallen ab und schlug durch diefes Privilegium jeden Widerspruch derfelben gegen ben Wechsel ihres Lebensberrn nieber.

In solcher Weise gelangte er dazu, daß sich alle Allodbesitzer und königlichen Basallen zu Unterthanen der friedländischen Ge-



famtherrschaft erklärten. Wir fagen ber friedländischen Gefamtherrschaft, denn mit dem Namen "Friedland" bezeichnete Waldftein seinen gesamten Befit in Böhmen, indem er sich vom Raifer schon im Jahr 1622 ein Privilegium erbat, vermöge beffen er alle von ihm ererbten, erfauften und noch zu erfaufenden Güter ber Berrichaft Friedland einverleiben burfte. Der Raifer gab diesem Begehren um so eber nach, als Waldstein bei biefer Gelegenheit seine Guter von ihm zu Leben nahm; es schmeichelte ihm, daß ein Mann wie Balbstein seinen Besit ihm zu liebe verschlechterte. Als berfelbe im Jahre 1623 in den Fürstenftand erhoben wurde, ftellte er im folgenden Jahre an den Raifer die Bitte, daß auch die Gesamtherrschaft Friedland gu einem Fürstentum erhoben werbe. Auch biefe Bitte murbe ihm gewährt, und nun ging Balbftein mit Gifer baran, alle Banbe, welche seinen Besit an Brag fesselten, zu losen und folche Ginrichtungen zu treffen, welche ein eigenes Leben in dem neuen Fürstentum erweden follten. Er organifierte in biefen und ben folgenden Jahren die oberfte Verwaltung, das Juftig= und Steuerwesen auf einer von Böhmen völlig unabhängigen Grundlage und suchte gleichzeitig burch zwedmäßige Ginrichtungen fein Befitztum auf die hochfte Stufe ber Blute gu erheben. Bur Belebung bes Gewerbfleißes wurden geschiefte Sandwerfer aus fernen Ländern herangezogen; für die Waffenfabrifation tüchtige Meister und Gesellen in ben Niederlanden angeworben und das= felbe geschah auch in Bezug auf die Tuchweberei. Der Seidenweberei eröffnete er burch Anpflanzung von Maulbeerbäumen und Anwerbung italienischer Seidenarbeiter eine neue Beimat in Böhmen, den vernachlässigten Bergbau suchte er durch ratio= nellen Betrieb erträgnisreicher zu machen. Überall zeigte fich feine thätige und organisatorische Araft.

Wenn das Porträt, das sich von ihm im Waldsteinschen Palais in Prag erhalten hat, ähnlich ist und wir zweiseln nicht daran, so ist es der sprechende Ausdruck seines von uns geschils derten Wesens. Seine Züge zeigen nicht jenen Abel und jene



Feinheit, dessen sich die Nachkommen seines schon zur Zeit der Kreuzzüge bedeutenden Geschlechtes erfreuen, sie drücken vielmehr den eisernen Charafter eines Mannes aus, der sich durch eine Welt von Schwierigkeiten durchkämpfen mußte, um zum ersehnten Ziele zu gelangen; mit einem Worte, sie athmen Energie und Härte.

Da Waldstein seine ehrgeizigen Plane, die mit seinen Erfolgen immer ausschweifender wurden, nur durch Gewinnung neuer Geldmittel und durch größere Berdienfte durchseten tonnte, fo beschloß er die entsprechenden Wege weiter zu wandeln. Er wußte aus Erfahrung, welch gewinnreiches Geschäft das Kommando eines Regiments war, da es dem Obersten nicht bloß einen hohen Gehalt, sondern auch große Geldsummen, die er in Anrechnung brachte aber nicht verwendete, in die Bande lieferte. Seine Rennt= nis der Vorteile, die ihm winkten, bestimmte ihn also die Berlegenheit, in der man sich in Wien wegen der notwendigen Rüftungen und der damit verbundenen unerschwinglichen Geldausgaben befand, auszunüten und mit dem Anerbieten hervorzutreten für den Dienft bes Raifers 15000 Mann zu Jug und 5000 Reiter zu werben. Es heißt, daß er schon in den Jahren 1622 und 1623 mit solchen Anerbietungen aufgetreten sei, gewisses weiß man jedoch erft von diesem letten, bas er etwa im Februar 1625 gemacht haben dürfte.

Nach längeren Verhandlungen wurde Waldsteins Anerbieten angenommen und er zu Anfang Mai mit der Anwerbung von 15000 Mann zu Fuß und 6000 Reitern betraut, im folgenden Wonat wurde er zum General über die gesamte kaiserliche Armee ernannt und wenige Tage darauf auch zum Herzog von Friedland erhoben. Dafür mußte er sich verpflichten, die Armee auszurüsten, an den Ort ihrer Verwendung zu bringen und die nötigen Vorauslagen zu bestreiten; die weitere Verpflegung und Bezahlung sollte Sache des Kaisers sein.

IV. Bevor wir über ben Erfolg der neuen Werbungen berichten, wollen wir die Bemühungen des Kaifers, sich für ben



Fall bes Kriegs in Ungarn zu sichern, mit einigen Worten ansbeuten. Zuvörderst sucht er den Frieden nut den Türken zu erneuern und die mannigkachen Zerwürknisse zu beseitigen, die seit der Unterstützung Bethlens mit türtischen Truppen zwischen ihm und dem Sultan eingetreten waren. Nach längerer Vershandlung wurde zu Gharmat zwischen den türkischen und kaiserslichen Bevollmächtigten unter der Mitwirkung Bethlens, der hiebei gegen beide Parteien eine falsche Rolle spielte, ein Vertrag abgeschlossen (2. Mai 1625), der den Frieden von Zsitva-Torot erneuerte, aber die von den Kaiserlichen verlangte Kückgabe von Waiten unentschieden ließ und diese Angelegenheit sowie eine Reihe anderer Punkte den Verhandlungen des kaiserlichen Gessandten, der nach Konstantinopel reisen sollte, überließ.

Nach dem Friedensschlusse von Gyarmat beschloß der Raiser einen neuen Reichstag nach Obenburg zu berufen, wo fein Sohn unter möglichst geringer Betonung eines ungarischen Wahlrechtes die Königsfrone erhalten follte. Als ber Reichstag am 13. Oftober (1625) eröffnet wurde, entwickelte der Raifer bei feinem Ginguge nicht bloß eine ungewöhnliche Pracht, sondern ließ sich auch im Wiberspruche mit seinem bei der letten Bersammlung den Ständen gegebenen Bersprechen von einigen tausend Mann beutscher Truppen begleiten, wobei er es nicht bloß auf den eigenen Schut, fondern auch auf die Ginschüchterung der Opposition abgesehen hatte. Am Tage nach seinem Ginzuge teilte er ben Ständen Die Buntte mit, über welche verhandelt werden follte und die fich hauptfächlich auf Steuern bezogen. Der Bahl feines Sohnes erwähnte er mit keinem Worte, obgleich er hauptsächlich um ihretwillen den Reichstag berufen hatte, er wollte nicht um diefelbe bitten, fondern wünschte, daß die Stände ihm die Erhebung feines Cohnes antragen und fo ihrem Wahlrecht einen Schlag versetzen möchten. Rur ben Erzbischof von Gran, Pazman und ben Grafen Eszterhazy zog er in fein Bertrauen und verlangte von ihnen, daß fie die Stände unter der Sand wie aus eigener Initiative seinem Wunsche geneigt machen möchten. Aber wie

fein auch die Borbereitungen waren, welche die kaiserlichen Bertrauten trasen, man erriet doch die Gesahr sür das ungarische Wahlrecht, die sich dahinter barg, und deshalb wollten die Protestanten sich um so weniger zu der ihnen zugemuteten Bitte versstehen, als sie auch von den in Ödenburg weilenden Gesandten Bethlens dagegen aufgereizt wurden.

Die kaiserlich Gefinnten thaten nun alles Mögliche, um diese Opposition zum Schweigen zu bringen, und da die Ratholiken auf bem Reichstage in ber Mehrheit waren, wollten fie zuerft erproben, wie fich bas Stimmenverhältnis zwischen ben Wählern gestalten würde, und da Thurzo gestorben war, sollte die Balatinswahl dieje Brobe abgeben. Dem hertommen gemäß schlug der Raifer vier Randidaten, zwei Ratholifen und zwei Brotestanten vor, unter den ersteren befand sich ber hervorragendste Vertreter der katholischen Interessen und der grimmigste Feind Bethlens, der Graf Eszterhagy, der fcon im Jahre 1619 treu zu ben Habsburgern gehalten hatte. Er wurde mit 150 gegen 60 Stimmen zum Palatin gewählt. Man hoffte nun auch die Mehrzahl dieser Opponenten für die Erhebung Ferdinands zu gewinnen, wenn man zur Bestechung Zuflucht nahm, und in ber That foll das Opfer von 20 000 Gulden die Überzeugung ber meisten in der gewünschten Weise umgestaltet haben.

She Eszterhazy, der übergroßen Majorität sicher, den betreffenden Borschlag auf dem Reichstage stellte, beriet man sich im kaiserlichen Rate, ob der Wahl alsbald die Krönung solgen sollte, und zog zur Erörterung dieser Angelegenheit auch den spanischen Botschafter, den päpstlichen Nuntius und den kaiserlichen Beichtvater Lamormain bei. Die Meinungen gingen auseinander, die einen bemerkten, daß die Erhebung Ferdinands III nicht gesichert sei, wenn er bloß gewählt und nicht gekrönt würde und daß Bethlen daraus für seine Intriguen Kapital schlagen werde, der Nuntius und der kaiserliche Beichtvater widerrieten dagegen die Krönung, weil der Prinz dabei den Krönungseid leisten und sich zur Ausrechthaltung der politischen



und religiösen Freiheiten bes Landes verpslichten müßte. Der Tod Bethlens und glückliche Waffenersolge des Kaisers könnten die Sachlage so günstig umgestalten, daß der neue König seine Autorität im Lande erweitern könnte, wenn er sich nicht durch einen Sid die Hände gebunden haben würde. In diesem Widersstreit der Meinungen entschied sich der Kaiser für die des Nuntius und Lamormains.

Der Balatin traf nun die nötigen Borbereitungen, um den Reichstag für die oben angedeutete Bitte zu gewinnen. Fast alle Mitglieder ftimmten ihm bei mit Ausnahme einiger weniger Anhanger Bethlens, die an ihrer Opposition festhielten und erklärten, daß fie die Wahl des jungen Prinzen nur dann zu Recht bestehend anerkennen würden, wenn derselbe fich durch einen Gid zur Wahrung der ständischen und religiösen Freiheiten verpflichten würde. Da fich auch die übrigen Stände diefer Erflärung anschlossen, sah man am faiserlichen Sofe wohl ein, daß man mit der Verschiebung der Krönung nichts gewinnen würde, wenn man nicht jetzt schon die Karten aufdeden wollte, und so entschloß man sich, die Krönung zuzugeben und den Erzherzog den verlangten Gib leiften zu laffen. Der Palatin zerstreute die mannigfachen Bedenken gegen benfelben, indem er barauf himvies. daß die in ihm enthaltenen Versprechungen nicht ewig bindend seien, benn ber König könne in Ubereinstimmung mit ben Ständen die Berfaffung des Landes beliebig umgeftalten, er brauche nur ihre Buftimmung zu ben gewünschten Anderungen zu erlangen. "Mehren fich," fo lauteten seine Worte, "die Übertritte zur fatholischen Kirche fünftig in dem Grade wie bisher, wozu alle Soffnung vorhanden ift, fo wird ber Reichstag trot aller früheren Besetze die Reterei im Lande ausrotten." Eine folche Sprache machte bas lette Bebenken schwinden.

Die Werbungen Waldsteins gingen mittlerweile rasch vorwärts, indem er sich dieselben dadurch erleichterte, daß er einen großen Teil der Truppen auf dem Gebiete einzelner Reichsstädte, namentlich im fränkischen Kreise, anwerben und diesen die Auslagen

Sinbeln, Bojahriger Rrieg. II.



bestreiten ließ. Es war bringend nötig, daß die Rüftungen beschleunigt wurden, da Tilly infolge einer vom Raiser erhaltenen Bollmacht feine Schritte wieder nach bem niederfachfischen Rreife richtete, um die bei Sameln jenseits ber Weser ftebenben Danen anzugreifen. Er überschritt die Wefer am 28. Juli (1625), und zwei Tage später geschah es, daß Christian IV mit seinem Pferde von einem Wall ungefähr fünfzehn Ellen tief hinunterfturzte und sich babei so verlette, daß man ihn während einiger Stunden für verloren und auch später seine Wiedergenesung für sehr fraglich Diefer Unfall rief ben größten Schreden unter feinen Anhängern hervor, das dänische Heer, dem jest der oberfte Anführer fehlte, zog fich zurück, weil es fich nicht in einen Rampf mit Tilly einlassen wollte. Auch die niedersächsischen Kreisstände wurden von Angft erfaßt. Wenn der Ronig ftarb, tonnten fie unmöglich den Krieg auf sich nehmen und so suchten sie durch Anknüpfung bon Berhandlungen bie Gefahr abzuwenden. Sie schickten also Gesandte an Tilly ab, durch welche sie ihre Rüftungen als nur zur Wahrung des Friedens bestimmt hinstellten und ihn jum Rückzuge zu bewegen suchten. Gelbstverftandlich beachtete der ligistische General diese Versicherungen nicht und erwiderte, baß der Kreis nur dann eine beffere Behandlung (alfo eventuell den Abzug der faiserlichen Truppen) erwarten könne, wenn er augenblicklich abrüften und den König Christian IV zu einem gleichen Beschluß bewegen würde. Bom Raiser erhielt Tilly den Auftrag, fich nur bann in Friedensverhandlungen mit dem Kreise einzulaffen, wenn fich berfelbe neben ber Entwaffnung auch gur Bahlung einer Kontribution von mindestens 1 200 000 Gulben verstehen würde. Für den Fall, daß die Kreisstände die Reftitution des Pfalzgrafen verlangen würden, follte Tilly fagen, daß er nur bann zu Gnaben aufgenommen werben würde, wenn er fich gehörig "submittiere". Aus anderweitigen Nachrichten ist bekannt, daß man in Wien unter biefer Bedingung bem Pfalzgrafen zwar nicht die Rur-, aber doch die Unterpfalz zurnickgestellt hätte.

Im Monat August 1625 war Waldstein mit seinen Rüftungen fo weit fortgeschritten, daß er sich auf den Marsch begeben konnte; er zog burch Franken und Thuringen nach bem Herzogtum Braunschweig, rückte in die Bistumer Salberstadt und Magdeburg ein und schloß sich endlich an Tilly an. Wir bemerken, daß er im folgenden Winter feine Ruftungen weiter vervollständigte und im Frühjahr (1626) bereits über 50 000 Mann gebot. Dem Raifer war die Vermehrung der Truppen nicht unlieb, da fie fein Ansehen erhöhte und er sich um die Erhaltung berselben nicht besonders fümmerte. Obwohl nun die kaiserlichen und ligistischen Truppen schon im Herbst 1625 den Gegnern überlegen waren, so erfolgte doch noch fein Busammenftog, da das Ansuchen ber niedersächsischen Kreisstände um Anfnüpfung von Berhandlungen vom Kaiser nicht abgewiesen wurde und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, ber lettere allerdings nicht aufrichtig, ihre Bermittlung anboten. Rurfachsen wollte bies unter der Bedingung thun, daß der niedersächsische Kreis und Danemark abrüften, der Raifer und die Ligiften aber wieder nach Guden ziehen follten. Dieje Bedingungen entsprachen bis auf die verlangte Geldentschädigung so ziemlich den Forderungen des Raifers.

Die Berhanblungen nahmen zwischen ben Bertretern Dänesmarks und des niedersächsischen Kreises einerseits und denen des Kaisers andererseits unter Assistenz der kursächsischen und kurdrandensburgischen Gesandten anfangs November in Braunschweig ihren Ansfang. Die Geneigtheit der niedersächsischen Kreisstände zur Niederslegung der Wassen, wie sie nach dem Unfall von Hameln zutage gestreten war, hatte sich verslüchtigt, seit Christian wieder vollständig genesen war und so erklärten sie nur unter der Bedingung abrüsten zu wollen, wenn Tilly und Waldstein mit ihren Truppen den Kreis verlassen, ihnen der angerichtete Schaden ersett, die neuen Besitzer der seit dem Jahre 1555 mit Beschlag belegten geistlichen Güter in ihrem Besitze nicht angesochten und überhanpt das freie Wahlrecht der Kapitel nicht angesochten und überhanpt das freie

der Kaiser eine Geldentschädigung und die Anerkennung der von ihm auf dem Regensburger Deputationstage getroffenen Berstügungen verlangte, so war der Standpunkt der beiden Gegner so entgegengesetzt als möglich.

Bährend die Verhandlungen in Braunschweig geführt wurden, fam die Alliang zwischen Dänemart, Holland und England im Haag (am 19. Dezember 1625) zustande und gleichzeitig verpflichtete sich auch Frankreich zu bestimmten Geldleiftungen an Dänemark. Da Christian aber seine Rüftungen noch nicht beendet hatte, so brach er die Verhandlungen nicht ab, sondern ließ es sich gefallen, daß man sich in Braunschweig herumstritt und die gegenseitigen Forderungen immer höher schraubte. Am 24. Januar 1626 stellten endlich unter seinem Ginflusse die niedersächsischen Rreisstände ein Ultimatum, in dem fie außer bem Schadenerfate und bem geficherten Befite ber geiftlichen Güter verlangten, baß ber Raifer nicht nur seine Truppen aus ihrem Kreife gurudgieben, fondern fie auch vor ihnen entlaffen folle. Begen diefe und die vom Raifer erhobenen Forderungen schlugen die Bermittler einen Mittelweg vor, der barauf berechnet war, die unmittelbare Kriegsgefahr zu beseitigen und alle Differenzpunfte nachträglichen friedlichen Bereinbarungen zu überlaffen. antragten, daß Chriftian IV, Mansfeld und die niederfächfischen Kreisftände ohne jede Bögerung die Waffen niederlegen und fich den Reichsgesetzen, welche jeden Angriff gegen den Kaiser verbieten, fügen follten. Dagegen follten bie faiferlichen Benerale versprechen, daß sie ben niedersächsischen Kreis verlaffen und feine weitere Kontribution erheben würden und Ferdinand sollte sich verpflichten, die niederfächsischen Kreisstände in dem Besit ber geistlichen Güter nicht zu belästigen. Man fieht, ber Borichlag der Bermittler, oder eigentlich nur Kursachsens, - denn Brandenburg spielte unter ber Sand eine andere Rolle - ging auf eine fattische Anerkennung der auf dem Regensburger Deputations= tage geschaffenen neuen Ordnung, denn wenn auch dem niederjächfischen Kreis nicht die Anerkennung ber Achtung des Pfalz.

grafen zugemutet wurde, so wurde ihm auch nicht das Recht einer Einsprache zuerkannt.

Der Bertreter der Liga, Tilly, bequemte fich insofern dem Borichlag Kurfachsens an, als er auf die Entschädigung, welche die furfächstichen Gefandten gar nicht erwähnt hatten, verzichten wollte; Balbstein bagegen wollte von einer Bergichtleiftung nichts wiffen, offenbar aus Furcht, daß ihn der Raifer fonft für feine Forderungen nicht befriedigen würde; beide aber, sowohl Tilly als Balbstein, waren barin einig, daß fie ben Besitzern ber geistlichen Guter feine beruhigende Berficherung geben wollten. Auf Seite ber Kreisstände wollte man fich bem fachfischen Borichlag fügen, wenn der Raifer gleichzeitig mit ihnen entwaffnen wolle und die Liga aufgelöst würde. Da diese Anerbietungen weder ben Forderungen Waldsteins noch Tillys genügten, fo brach Christan IV am 8. März die Verhandlungen ab, Braunschweig leerte sich jest von den Gaften, die es durch vier Donate beherbergt hatte, und bas Schwert follte ben Streit ent-Der Kurfürst von Brandenburg antwortete auf die neuerlichen Aufforderungen zum Anschlusse an bas Bundnis ablehnend, aber er versicherte zugleich, daß er auch weiterhin unter bem Deckmantel ber Neutralität alles zum Schutze ber gemeinsamen Freunde thun werde, was gethan werden durfe, also daß er Chriftian und Mansfeld mit einem Teil ihrer Truppen in feinem Bebiet bulben und fie gleichzeitig mit Lebensmitteln verfeben werde.

V. So wie Waldstein selbständig und nicht mit Tilly verseint operieren wollte, so verband sich auch Mansseld nicht mit Christian IV, sondern beschloß getrennt vorzugehen, was zur Folge hatte, daß jeder Teil der beiden feindlichen Armeen sich ein eigenes Operationsgebiet auswählte. Mansseld, der mit seinen Truppen schon im Dezember 1625 bei Artlenburg die Elbe übersetzt hatte und nach Lauenburg gezogen war, richtete jetzt im Einverständnisse mit Christian IV und mit Zulassung



des Kurfürsten von Brandenburg seine Schritte nach der Mark. Es war sichtlich, daß er bei dem bevorstehenden Kampse hauptsjächlich Waldstein zum Gegner haben würde, während der König von Dänemark sich zur Bekämpfung Tillys anschiekte. Da Mansselld den Krieg auf das linke Elbeuser spielen wollte, unternahm er unterstützt von den niedersächsischen Kreistruppen bei Roslau einen Angriff auf die Schanze, die von den Kaiserlichen bei der nach Dessau sührenden Elbebrücke errichtet worden war, erlitt aber durch Waldstein, der rechtzeitig heranrückte, eine Niederlage, in der er an 4000 Mann einbüßte (25. April 1626).

Diefe Niederlage verurfachte den größten Schreden in Berlin, weil man erwarten mußte, daß fich ber Geschlagene in die Mark zurückziehen und sie aussaugen und daß ihm Waldstein dahin folgen werbe. Diese Befürchtung bestätigte sich auch; die Mark mußte für den Unterhalt der Mansfeldschen Truppen herhalten, beren Offiziere fich nicht mit ben gewöhnlichen Lebens= mitteln begnügen, sondern auf Roften ber Bürger und Bauern Waldstein beschwerte sich beim Kurfürsten praffen wollten. darüber, daß er ben Keinden des Raifers Unterfunft gewähre, und verlangte, daß er im Bereine mit ihm biefelben vertreibe. Beorg Wilhelm fab jett zu feinem Entfeten ein, welche Gefahr er burch seine der protestantischen Roalition geleistete Unterstützung heraufbeschworen habe und verlangte deshalb von Christian IV und von Mansfeld, daß fie mit ihren Truppen fein Gebiet verlaffen follten. Da er von beiden zusagende Berficherungen erhielt, fo berichtete er dies dem faiferlichen Feldherrn und fügte hingu, daß er demnach feine Silfe von ihm brauche. Wenn die feindlichen Truppen ohne jede Zögerung das von ihren Anführern gegebene Berfprechen erfüllt hatten, fo hatte Waldstein dem Wunsche des Kurfürsten vielleicht Rechnung getragen, allein Mansfeld konnte schon deshalb nicht fo rasch abziehen, weil er feine Berlufte bei Deffau erfeten wollte und weil er fich mit Christian IV beraten mußte, wohin er nun feine Schritte lenken folle. Die Beratungen führten zu bem Resultate, daß er in eines

ber kaiserlichen Erbländer, in Schlesien, einbrechen sollte, um so ben mit Bethlen getroffenen Verabredungen nachzukommen.

Zwischen bem Fürsten von Siebenbürgen und dem Psalzsgrasen waren schon bald nach dem im Jahre 1624 mit dem Kaiser geschlossenen Frieden verschiedene Botschaften und Versicherungen ausgetauscht worden, die an Innigkeit zunahmen, als der erstere nach dem Tode seiner Frau, einer geborenen Karolyi, sich mit der brandenburgischen Prinzessin Katharina vermählte. Nachdem er nämlich zweimal mit seiner vielleicht nicht ernst gemeinten Bewerbung um eine der Töchter des Kaisers unter verschiedenen Borwänden abgewiesen worden war, trat er in Berlin durch eine Gesandtschaft als Brantwerber auf und wurde angenommen. Bald darauf sand die Hochzeit statt und Bethlen wurde so der Schwedenkönigs, der mit der ältern Schwester des Kurfürsten vermählt war.

Bei den Allianzanerbietungen, die er (im Januar 1626) nach dem Haag gelangen ließ, verlangte er eine monatliche Unterstützung von 40000 Thalern und eine Truppenhilfe von 8000 Mann zu Fuß und 2000 Reitern, die ihren Weg durch Böhmen oder Schlesien nehmen und sich mit ihm vereinigen sollten. Es scheint nicht, daß man im dänischen Hauptquartier ursprünglich den Krieg nach dem von Bethlen hier angedeuteten Plane führen wollte, denn man hätte den Grasen Mansfeld gleich im Beginn des Frühjahres nach Schlesien abordnen können; als derselbe aber geschlagen war und sich nach der Mark zurückgezogen hatte, wo ihn der Kurfürst nicht dulden wollte, da entschloß man sich der steigenden Schwierigkeit der Verpflegung dadurch auszuweichen, daß man ihn nach Schlesien abschiefte.

Im Juli drang also Mansfeld an der Spitze von ungefähr 20000 Mann, unter denen sich auch eine von dem Herzog Iohann Ernst von Weimar kommandierte, von Christian IV hiezu bestimmte Abteilung von 7000 Mann besand, in Schlesien ein. Aus der Haltung der Schlesier gegen diese Eindringlinge konnte man ersehen, daß sie trotz der Drangsale, mit denen sie



deifall schenkten, so daß er eher gestärkt als geschwächt seinen Zug nach Mähren fortsetzen konnte. Als er bei Leipnik anslangte, wollte er aber nicht weiter vorrücken, sondern abschwenken und durch Böhmen nach dem Elsaß ziehen, eine jedensalls abensteuerliche und durch die Verhältnisse nicht gerechtsertigte Umsänderung des ursprünglichen Planes. Der Herzog von Weimar widersetze sich dieser Anderung und dasselbe thaten in dem darauf abgehaltenen Kriegsrate die übrigen Offiziere, und so wurde der Marsch nach Kremsier fortgesetzt.

2018 Waldstein in Erfahrung brachte, daß Mansfeld nach Schlesien ziehe, folgte er ihm nicht mit ber nötigen Schnelligfeit, sondern schickte ihm nur eine unbedeutende Truppenabteilung nach, weil er fich vorläufig noch an dem Kriege gegen Chriftian beteiligen wollte. Allein ba ihm die Gefahr nicht verborgen blieb, die die Ausbeutung Schlefiens durch die Gegner im Gefolge haben konnte, und ba er auch ben Fürsten von Siebenburgen im Berdacht hatte, daß er diesen Bug durch einen felbftändigen Angriff begünstigen würde — bag ein solcher zwischen Bethlen und Christian IV verabredet war, wußte er noch nicht - so beschloß er unter Zurücklassung von bloß 8000 Mann, bie er Tilly zur Berfügung ftellte, mit bem übrigen Beere ben Feind zu verfolgen. Auch jest feste er seinen Entschluß nur langfam ins Wert und ftieß baber erft anfangs September bei Kremfier auf Mansfeld, der nun eilig nach Ungarn zog und die Waag bei Trentschin übersetzte (18. September 1626), um sich am 15. Oftober mit dem herannahenden Fürsten von Siebenbürgen zu verbinden. Waldstein konnte nichts Anderes thun, als ibm folgen.

Bethlen hatte seine Kriegsvorbereitungen so lange als möglich im geheimen betrieben und erst am 21. August eine Beschwerdeschrift an den Kaiser gerichtet, worin er sich über Nichteinhaltung der im letzten Friedensschlusse vereinbarten Bedingungen beklagte. Diese Schrift konnte man als eine Kriegserklärung auffassen,



benn schon einige Tage später verließ er seine Resideng in Siebenburgen, rückte in Ungarn ein, vereinte fich barauf mit ben ihm vom Sultan zugeschickten Silfstruppen und ftieß am 30. Gep= tember bei der Gran auf Waldstein. Bwischen den beiden feindlichen Beeren fam es indeffen zu feiner Entscheidungsschlacht, wie fie von beiden Parteien fo fehnlich erwartet wurde, sondern nur zu fleineren Gesechten. Man machte Balbftein fpater ben Borwurf, daß er in der Verfolgung Mansfelds allzusehr gefäumt habe, fo daß der lettere entfommen fonnte, und beschuldigte ihn auch bezüglich seiner Kriegführung in Ungarn ber Untüchtigkeit, weil er einem Entscheidungstampfe mit feinem Wegner ausgewichen fei. Bu feiner Entschuldigung muß man jedoch anführen, daß es ihm an ber nötigen Reiterei gebrach und daß auch feine Fußfnechte infolge bes langen Mariches viel gelitten haben. Dazu fehlte es ihm an Broviant, und beshalb war er vor den Folgen einer allfälligen Niederlage sehr besorgt und ließ schon am 18. September burch feinen Schwiegervater bem Raifer gu Unterhandlungen mit Bethlen raten. Auch Diefer hatte das Bertrauen in den Erfolg verloren und dem Raifer durch den Balatin Friedensanerbietungen machen laffen, die er gegen seine Umgebung bamit entschuldigte, bag ihm die Bereinigung mit Mansfeld noch immer nicht gelungen fei. Diese ging zwar am 15. Oftober, wie wir bemerkt haben, vor sich, anderte aber nichts in seinem Entschluß, obwohl er bem Gegner noch wiederholt Gefechte lieferte. Es handelte fich ihm nur noch darum, die hilfstruppen, bie ihm aus Deutschland zugezogen waren, an fich zu ziehen ober wenigftens ihre Geschütze und Waffen zu gewinnen, sich aber Mansfelds felbft zu entledigen. Diefes lettere foll er badurch bewertstelligt haben, daß er Mansfeld zu einer Reise nach Benebig beredete, um ben bortigen Genat zu einer Belbhilfe gu bewegen. Wir glauben jedoch nicht, daß der schlaue Abenteurer fich von dem Fürsten überliften ließ und vermuten, daß er nur beshalb die Reise über Dalmatien nach Benedig antrat, weil er fich damals totfrant fühlte und fich nach befferer Pflege febnte, als die ihm in Ungarn zu Teil werden konnte. Er kam nur bis Bosnien, wo ihn in einem Dorfe in der Nacht auf den 30. November der Tod ereilte.

Uber die Fähigkeiten und ben Charafter Mansfelds ein Schlußurteil abzugeben, erscheint nach allem, was wir über ihn vorgebracht haben, überflüffig. Gein Talent, ein Beer mit geringen Mitteln anzuwerben und durch Raub zu unterhalten, ift ebenso unbestreitbar, wie fein personlicher Mut, den er bei verschiedenen Gelegenheiten glänzend bewährte. Hervorragende Feld= herrengaben hat er nicht bewiesen, doch mag zu seinen mangel= haften Erfolgen die schlechte Qualität seiner Truppen viel beige= tragen haben. Über seinen Charafter fann man fein so günstiges Urteil fällen; bei bem Räuberhandwerf, das er trieb, entwickelten sich in ihm alle schlechten Eigenschaften und er schädigte in seinem Gigennut faft ebenso die Interessen seiner Freunde wie die seiner Gegner. Nicht einmal verläßlich erwies er fich gegen die ersteren, denn seine wiederholten Berhandlungen mit dem Raifer laffen feine andere Erklärung zu, als daß die Treue gegen feine Partei feinen Chrenpunkt für ihn bildete. Die gerrütteten Beitverhalt= niffe haben viel dazu beigetragen, ihn auf diese abenteuerliche Laufbahn zu brangen, aber ebenso gewiß ift es, bag er zu ber= felben eine natürliche Anlage befaß und fich nicht vor dem Schmutz scheute, mit bem er fich babei beflectte.

Mittlerweile hatten die Verhandlungen zwischen dem Kaiser und Bethlen zum vorläufigen Abschlusse eines Waffenstillstandes geführt und wurden darauf eisrig fortgesetzt um endlich (am 28. Dezember 1626) in Preßburg durch einen Friedensschluß besiegelt zu werden. In demselben wurden die dem Fürsten von Siebenbürgen durch die früheren Friedensschlüsse gemachten Konzessionen wieder erneuert, nur die Zahlung von 50 000 Gulden jährlich, zu der sich der Kaiser in Nikolsburg verpflichtet hatte, sollte jetzt ein Ende nehmen und ebenso hatte es von der Übertragung der Fürstentümer Oppeln und Katibor sein definitives Abkommen.



Das Mansfeldsche Heer sollte aufgelöst werden und in Abteilungen zu je 100 Mann nach Hause zurücksehren dürfen.

Da diese Friedensverhandlungen dem Herzog von Weimar nicht verborgen blieben, so suchte er sie so viel als möglich zu hindern und den Fürsten zur Ausdauer im weiteren Kampse zu vermögen. Auf seinen Wunsch kam ein dänischer Kommissär, Ivachim von Mittaff, nach Ungarn, der denselben Zweck versolgte. An Versprechungen ließ es der Fürst gegen beide nicht sehlen, er stellte seine Hilse im folgenden Jahre in sichere Aussicht, schlöß aber doch den Frieden ab und zeigte sich gegen seine früheren Freunde nur darin rücksichtsvoll, daß er jene Friedensstlausel, welche die Auslösung des Mansseldschen Heeres stipulierte, verletzte und demselben ungetrennt den Abzug nach Schlesien gestattete. Das Heer war auf weniger als 4000 Mann zusammengeschmolzen, Hunger, Strapazen und Kämpse hatten vier Fünstel desselben dahin gerafft, auch der Herzog von Weimar erlag den Anstrengungen kurz vor dem Abmarsch.

VI. So lange Waldstein noch im niederfächfischen Kreise weilte, hatte Tilly ihn wiederholt aber immer vergeblich um feinen Anschluß ersucht, erft nachdem der erstere den Sieg an der Elbebrude erfochten hatte, wollte er fich mit bem letteren verbinden, aber auch jest tam es nicht bazu, weil er Mansfeld nach Schle= fien und Ungarn folgen mußte und fo begnügte er fich mit der Burudlaffung einiger taufend Mann, die dem ligiftischen General ju Dienften fein follten. Roch vor der Bereinigung mit benfelben und während Waldstein noch auf deutschem Boden weilte, erfturmte Tilly Minden, wobei sich die siegreichen Truppen kannibalische Unthaten zu Schulden tommen ließen, hierauf versuchte er fich an ber Belagerung von Göttingen, die fich faft fieben Bochen lang hingog und endlich durch den Abzug ber banischen Garnison jum Biele führte (12. Auguft). Bahrend ber Belagerung fchlug der Graf Fürstenberg eine dänische Truppenabteilung bei Röffing in der Rähe von Calcuberg (27. Juli). Nach der Eroberung bon Göttingen jog Tilly gegen Nordheim, in beffen Rabe er

am 15. August gelangte. Chriftian wollte diesmal die Fortschritte des Gegners um jeden Preis hindern, ruckte beshalb gegen Mordheim vor und zwang den ligiftischen General, der fich vor seiner Bereinigung mit ben für ihn zurückgelaffenen faiferlichen Truppen nicht schlagen wollte, zum Rückzuge. Nachdem diese Bereinigung aber am 22. Auguft bei Beismar vor fich gegangen mar, rückte Tilly wieder vor, wogegen Christian zurückwich, aber in der Nacht auf den 26. von seinem Gegner fast ereilt worden wäre. Am frühen Morgen bes folgenden Tages beschleunigte ber König seinen Rudzug, er wurde zwar auf demselben von dem Gegner angegriffen, boch fam es noch immer nicht zu einem ernft= lichen Busammenftoße. Alls jedoch am 27. August Chriftian feinen Rudzug ichon einige Stunden vor Connenaufgang weiter fortsetzen wollte, schickte Tilly zu seiner Berfolgung eilig einige Ravallerieregimenter aus, die die abziehenden Dänen ununterbrochen beläftigten und ihnen bedeutenden Schaben gufügten. Bon vier bis neun Uhr morgens hatten diese Rampfe gedauert, bis fich endlich Christian entschloß Stand zu halten, ba er nur auf biefe Weise seine ftart gefährdete Rachhut retten tonnte. Der General Juchs warnte vor der Schlacht und erbot fich die Nachhut vor den Berfolgungen des Feindes zu retten, allein eine bariche Untwort des Königs schloß ihm den Mand. Der lettere traf jett seine Anordnungen für den folgenden Kampf, indem er den genannten General mit dem Kommando über das erfte Treffen betraute, er felbst übernahm bas bes Mitteltreffens und ben Befehl über bas lette Treffen überließ er dem Rheingrafen Otto Ludwig. Die Reihen feiner Armee zogen fich von bem die alte Straße burchschneibenden Bach Mittelbedt nach Lutter bin.

Tilly gewann erst um zwei Uhr die Überzengung, daß es der Gegner auf eine Schlacht ankommen lassen wolle und nachdem er seine Truppen in entsprechender Weise geordnet hatte, ging er zum Angriffe über. Die dänischen Truppen hielten anfangs tapser Stand, wiesen einige seiner Regimenter mit starken Berlusten zurück und rückten bereits über den Bach zum Gegen-



angriff vor. Tilly eiferte jedoch die Seinen an, warf den Feind wieder gurud und nun nahm die Schlacht für die Danen ben unglücklichsten Berlauf: ein Teil ihrer Infanterie wurde von der feindlichen Reiterei völlig aufgerieben, zwei ihrer Reiterregimenter in einen Moraft versprengt und baselbst vernichtet. So endete die Schlacht bei Lutter am Barenberge mit einer vollstan= digen Niederlage Christians. Sein Verluft belief fich auf 8000 Tote und 2000 Gefangene, außerdem fiel feine gange Artillerie und ein großer Teil seiner Bagage in die Bande bes Siegers. Die Refte feiner geschlagenen Urmee fammelte er bei Wolfenbüttel, trat darauf ben Rückzug über die Elbe an und quartierte seine Truppen hauptfächlich in Solstein und Mecklenburg ein. Tilly benutte seinen Sieg, indem er das Herzogtum Braunschweig befette und fich die Silfsquellen besfelben bienftbar machte und ein gleiches Schicffal auch bem Lüneburgischen Gebiete zu Teil werden ließ. Er verlegte darauf seine Truppen in die Winterquartiere und machte so nicht einmal den Bersuch zum Aberschreiten ber Niederelbe. Die Waldsteinschen Regimenter rückten inbessen in die Mark Brandenburg, um da die Winterquartiere zu beziehen und bem Rurfürften die feit langem zugedachten Daumschrauben anzulegen.

VII. Christian IV, Mansfeld und Bethlen waren nicht die einzigen Feinde, die der Kaiser im Lause des Jahres 1626 zu bekämpsen hatte. Seine Gegner suchten ihm auch dadurch Schwierigkeiten zu bereiten, daß sie seine Unterthanen zu einem neuen Aufstand reizten. Der Zug Mansfelds durch Schlesien und Mähren geschah in der Hoffnung, daß sich ihm die Beswohner des Landes anschließen würden. Auch auf Böhmen und Oberösterreich hatten die Freunde des Pfalzgrasen ihr Augensmert gerichtet und gehofft, daß die durch die unablässige Bestrückung und Beraubung zur Verzweislung gebrachten Bauern sich zum Widerstand aufraffen würden. Christian schiekte Emissäre nach diesen Ländern, die durch Versprechungen auf baldige Hise die Erhebung vorbereiten sollten.

Digitized by Google

Die Berhältniffe gestalteten fich für ben Raifer in Dberöfterreich um fo gefährlicher, als daselbst nicht bloß die Bauern, sondern auch ein großer Teil der Ebelleute dem Raiser feindlich gesinnt waren, weil er durch die angedrohten, wenn auch nur im geringen Grade durchgeführten Konfistationsprozesse und burch feine Reformationsbefrete ihren Sag hervorgerufen hatte. Jahre 1624 hatte er einen entscheidenden Schritt in ber Wegenreformation gethan, indem er durch ein Defret fämtliche protestantischen Geiftlichen und Lehrer binnen acht Tagen aus dem Lande verwiesen und sonach jede andere Religionsübung außer ber fatholischen verboten hatte. Der Ebelmann wie ber Land= mann trugen gleich schwer daran, daß ihnen derjenige Troft ent= zogen wurde, an den fie gewohnt waren und ihr Jammer war um so berechtigter, als die Priester, die ihnen zugeschieft wurden, Wolfe und nicht hirten waren, benn fie führten nach ben gewiß unparteiischen Angaben bes bairischen Statthalters meift ein "bübisches Leben". Das Defret vom Sahre 1624 wurde im folgenden Jahre durch ein zweites vervollständigt, worin nicht bloß jede Ubung bes protestantischen Gottesbienftes abermals verboten, sondern auch allen Einwohnern des Landes aufgetragen wurde, fich bis zu ben folgenden Oftern zur tatholischen Kirche zu bekennen oder gegen Erlag des zehnten Pfennigs von ihrem Bermögen auszuwandern. Mur zu Gunften derjenigen Ebelleute, die feit fünfzig Jahren im Lande anfässig waren, wurde eine Ausnahme gemacht, die sich aber allein auf ihre Berson und nicht auf ihre Familie erstrecken sollte; fie durften bleiben, auch wenn fie nicht katholisch würden, ihre Rinder aber follten katholijch erzogen werden. Wir bemerken, daß biefe Reformationsdefrete später unter allerlei Androhungen wiederholt wurden und ihren Zweck insofern erreichten, als die Anhänger bes Protestantismus an Bahl immer mehr abnahmen.

Die Konfiskationsprozesse kamen am 27. Februar 1625 zum Abschlusse und zwar durch ein kaiserliches Dekret, das an die drei weltlichen Stände Oberöskerreichs gerichtet war und um



seines Inhalts willen hier erwähnt zu werden verdient. Die gegen einzelne verstorbene und flüchtige Rebellen verhängten Ronfistationen werben in bemfelben bestätigt, die übrigen Stande aber zu Gnaden aufgenommen und zwar unter ber Bedingung, baß fie fich bem Raifer in seinen Religionsverordnungen vollftändig fügen, ihm alle geiftlichen Bogteien und Lebenschaften, fofern fie in Bergebung von Pfarren und Benefigien beftanden, übergeben, auf die Verfügung über die ftandische Raffe und ihre Ginfünfte gu feinen Gunften verzichten - alfo jedes bamit in Berbindung ftebende autonome Regiment aufgeben - und endlich zur Strafe für ihre Rebellion eine Million Gulden gablen follten, wobei ausbrudlich beftimmt wurde, bag fie die Straffumme nicht auf ihre Unterthanen und auch nicht auf diejenigen, die fich als treu bewährt hatten, wälzen dürften, sondern unter fich aufbringen müßten. Begen diefes Defret erhob fich ein großer Jammer; Die Stände betonten Die Unmöglichfeit, Die verlangte hohe Geldsumme zu zahlen, indem fie auf die bisherigen Drangfale und auf die Steuerleiftungen himviesen, gu benen sie von Maximilian von Baiern verpflichtet wurden. Ihre Rlage fand infofern Behör, als ber Raifer die Straffumme auf 600 000 Gulben reduzierte; in allen übrigen Magepunkten wurden fie abgewiesen. Die Erbitterung gegen bas faiferliche und bairische Regiment war bei dem Abel und bei den Bauern in Oberöfterreich gleich groß und baber gestaltete fich ber folgende Bauernaufftand um fo gefährlicher, weil die Ebelleute nicht treu und opferwillig jum Raifer ftanden, wie die neuen Gutsbefiger in Bohmen, sondern fogar trot bes Standesintereffes an ben Setereien teilnahmen und ben Aufftand leiteten.

Die ersten Nachrichten von einer gefährlichen Bauernbewegung in Österreich reichen in das Frühjahr 1625 zurück und stehen im Zusammenhange mit der Installation eines katholischen Pfarrers in der Kirche zu Zwiespalten; 5000 Bauern rotteten sich da zussammen, verjagten den Pfarrer und den herrschaftlichen Pfleger und belagerten darauf das Schloß Frankenburg. Maximilian,

ber Pfandinhaber von Oberöfterreich, erteilte feinem Statthalter ben Befehl, rudfichtslos vorzugehen und alle Rädelsführer an ben Strafen aufzuhängen. Der Auftrag wurde pünftlich befolgt, fiebzehn Bauern aufgehängt und die übrigen vorläufig abgeschreckt. Mis man jedoch zu Oftern des folgenden Jahres (1626) die Edelleute und Bürger bem faiferlichen Befehle gemäß anhielt, bas Abendmahl in der katholischen Rirche zu nehmen, die widerspenfti= gen zur Auswanderung zwang oder mit der Einquartierung der Soldaten bedrohte und fie dadurch nicht blog dem Druck sondern auch der Berarmung preisgab und endlich auch die Bauern durch allerlei Zwangsmittel zur Nachgiebigkeit nötigte, da bemächtigte fich ber letteren vollends bie Bergweiflung. Am 17. Mai brach ber Aufstand dies- und jenseits ber Donau aus. An die Spite ber Bewegung traten der Bauer Stephan Fadinger und fein Schwager Beller: ihrem Rufe folgten Taufende ihrer Leidensgenoffen und bevor der Monat Juni herangekommen war, hatte sich der Aufruhr des gangen Landes bemächtigt. Alls Christian IV von dem Ausbruch Nachricht erhielt, schickte er ben Brediger Scultetus nach Dberöfterreich, um die erwünschte Bewegung weiter zu schuren.

Die Art und Weise, wie Fadinger die bänerlichen Streitfräste organisierte und wie er den bairischen und faiserlichen Truppen einen Schlag nach dem anderen versetzte und sie auf Linz und Enns beschränkte, zeigt ihn als einen Mann von ungewöhnlicher Begadung und Tüchtigkeit. Schon am 20. Juni schloß er Linz mit 50 000 Mann ein, und einige Tage später richtete er an den protestantischen Abel Oberösterreichs die Aufforderung zum Anschluß an die gemeinsame Sache der Glaubensfreiheit. Ob es ihm gelungen wäre die Bewegung zum Siege zu sühren, ist allerdings zu bezweiseln; er starb sehon im Juli (1626) an den Folgen einer Wunde und wenige Tage später siel auch sein Schwager. Der Tod dieser beiden Führer, die Schwierigkeit der Verpstegung bei den Aufständischen, deren Zahl allmählich auf 80 000 Mann angewachsen war, die Verstärfung der kaiserlichen Truppen, welche ihnen mehrere Schlappen zufügten, bewirkten, daß sich die Bauern schon im August in Untershandlungen einließen. Am 7. September wurde mit ihnen ein Wassenstillstand geschlossen, dem weitere Verhandlungen folgten, infolge welcher die Pässe geöffnet wurden, Handel und Wandel frei sein, die Bauern die Wassen abliesern und um Verzeihung bitten sollten. Es wurde ihnen also in religiöser Beziehung sein Zugeständniß gemacht, sondern einsach Verzeihung angeboten, wenn sie zum Sehorsam zurücksehren würden. Thatsächlich nahm ein großer Teil der Bauern seine friedlichen Beschäftigungen wieder auf und der Ausstand schien seinem Ende entgegenzugehen.

Der Kurfürst von Baiern war mit den von den faiserlichen Rommissären geführten Verhandlungen nicht besonders zufrieden, er legte dieselben als Schwäche aus und glaubte sein und des Kaisers Ansehen nur durch ein scharfes Auftreten herstellen zu tonnen. 2013 nun am 18. September ber Waffenftillftand gut Ende ging und frische bairische Streitfrafte sowie eine von bem Herzog Abolf von Holftein kommandierte kaiserliche Truppenabteilung bei Haffnerzell ins Land rückten und fich nicht wie eine friedliche Garnison in einem pazificierten Land benahmen, sondern wie eine Meute losgelaffener Schelme, erhoben fich die Bauern gegen die Truppen Holfteins und des bairischen Generals Lindlo und schlugen fie bis zur Bernichtung. Diefes Ereignis regte die ganze Bauernschaft mächtig auf und gab ihr frischen Mut. Sie flagte, daß man gegen fie einen Angriff vorbereitet habe, ohne den Waffenstillstand zu fündigen und hielt sich für berechtigt, die mit den faiserlichen Kommissären getroffenen Bereinbarungen nicht weiter zu beachten. Der Krieg mit allen Schreckniffen eines Bürgerfrieges brach von neuem aus, Die Bauern wüteten nicht bloß gegen die Goldaten, fondern auch gegen die Ratholifen. Rlofter Schlägl sowie zahlreiche Schlöffer, Pfarrhäuser und Märfte wurden niedergebrannt, den bairischen und den faiferlichen Truppen mehrere Schlappen zugefügt und namentlich traf eine folche den verhaßten Statthalter Berbersdorf, als er an der Spite von 1500 Mann gegen die Bauern auszog.

Bindely, 30jahriger Rrieg. II.



Bei biefer steigenden Gefahr boten ber Raifer und Maxi= milian alles auf, um der Bauern Berr zu werden. Der Kurfürst hatte schon einige Wochen vorher ben Freiherrn von Bappenheim, ber damals in Stalien in spanischen Diensten ftand, zu fich berufen und ihm das Kommando über die oberöfterreichischen Streit= fräfte anvertraut. Nachdem der neue General alles für den Angriff vorbereitet hatte, rückte er im Berein mit den faiserlichen Truppen por und schling bei Efferding das dort stationierte Bauernheer (9. November 1626), erlangte einen gleichen Erfolg bei Smunden und Bodlabruck und gulett bei Bolfseck, wo der Anführer der Bauern, eine geheimnisvolle Person gewöhnlich ber Student genannt, getötet wurde. Die elende Bewaffnung und mangelhafte Kriegsübung der Bauern ließ von vornherein vermuten, daß sie gegen einen tüchtigen Teldheren den fürzern ziehen würden, aber was an Tapferkeit und Todesverachtung geleistet werden konnte, leisteten sie in diesen Kämpfen, die an schreckenerregenden Szenen überreich waren. Der Aufstand war jett niedergeworfen, nur kleinere Scharen wagten noch hie und da einen verzweifelten Widerstand und als derselbe zu Ende war, begannen in Ling die Exefutionen gegen die zahlreichen Gefangenen. Das Land hatte unter biesen Vorgängen weit mehr gelitten, als im Sahre 1620.

So wie in Oberösterreich, so waren auch in Böhmen die Bemühungen der kaiserlichen Feinde von Ersolg gekrönt, die Bauern erhoben sich im Lause des Sommers (1626) in versschiedenen blutigen Aufständen, zogen plündernd und mordend umher und setzten die Regierung in den größten Schrecken. Hier vereinten sich jedoch die neuen Grundherren mit den kaiserlichen Soldaten und so gelang es beiden durch die Anwendung der härtesten Wittel des Ausstandes bald Herr zu werden, wobei sie insbesondere durch die Beamten Waldsteins unterstützt wurden, da ihm daran lag, daß seine Güter nicht verwüstet würden. Der Aufsstand in Böhmen war diesmal ein rasch vorübergehender Zwischensfall, der die Besitzer des Landes bloß schreckte, aber nicht schwächte.

Den erlangten Sieg beschlossen die Wiener Staatsmänner burch eine Umgestaltung ber Landesverfassung auszubeuten.

VIII. Bei Besprechung des Gutachtens, welches die faiserlichen Rate ihrem Berrn nach ber Schlacht auf dem weißen Berge überreicht hatten, wurde barauf hingewiesen, daß basselbe neben der Bestrafung der Teilnehmer des Aufstandes eine radifale Anderung der Verfassungsverhältnisse und die Unterdrückung des Protestantismus anriet. Es ift auseinandergesett worden, in welcher Weise man in letterer Beziehung vorging, wie man zuerst eine Berfolgung ber utraguiftischen Beiftlichkeit einleitete, und dann dasselbe Los den lutherischen Baftoren zu Teil werden ließ. Bu diefen Magnahmen gesellte fich gegen Ende 1622 ein allgemeiner Ausweisungsbefehl gegen alle protestantischen Seelforger. jo baß fortan nur der fatholische Gottesdienst geübt werden sollte. In gahlreichen Orten hielt man sich zwar nicht an biefe Berfügungen, man beherbergte mehr oder minder offen die Baftoren, versammelte fich, um ihren Trostworten zu lauschen: aber das hinderte doch nicht, daß der Protestantismus täglich an Boden Die Ratholifen verstärften ihre Stellung gunächst in den Städten, indem fie überall die Rirchen besetzten und ftrenge barauf daß keine geheimen protestantischen Busammenkunfte abgehalten und die Teilnehmer an benselben streng bestraft wurben. Bugleich wurde durch immer wiederholte Berordnungen ben Laien der Besuch der katholischen Kirche anbesohlen. Diese Maß= regeln waren schon beshalb von Erfolg begleitet, weil unter ben Gebildeten die Bahl ber protestantisch Gesimten täglich abnahm, ba fie entweder vertrieben wurden oder felbst auswanderten und die Widerstandsfraft der Buruckbleibenden dadurch gelähmt wurde. Der lette Schritt geschah im Jahre 1627, als bie "erneuerte Landesordnung" publiziert wurde und dieje nur den Ratholiken ben Schutz ber Gesetze zuerkannte.

Durch die erneuerte Landesordnung wurde die alte, in den Tagen Wladislaws II verfaßte und später mit einigen Zusätzen versehene Landesordnung oder Verfassung vollständig umgestürzt.

Nachdem sie nach dem Jahre 1620 fattisch beseitigt worden war, fanden vielfache Beratungen über einen neuen Entwurf ftatt, von denen die eingehendste in Prag (April 1623) während der Unwesenheit des Kaisers abgehalten wurde. Aber erst im Jahre 1625 wurde eine Kommission ernannt, welche die manniafachen Vorschläge verwerten und einen vollständigen Verfassungsentwurf vorlegen follte. Mitglieder diefer Kommiffion waren der Statt= halter von Böhmen, Fürst Liechtenftein, der Herzog von Fried= land, der damalige Bizepräsident des Reichshofrats Beter Beinrich von Strahlendorf, der Geheimrat von Werdenburg, der böhmische Bizekanzler Otto von Nostiz, Dr. Melander, Dr. Hille= brand und Dr. Haffold. Der Kangler Lobfowit wurde in diese Rommission nicht berufen und zwar wie wir mit Grund vermuten, weil er trot feiner erwiesenen Unhänglichkeit an bas Kaiserhaus den absolutistischen Tendenzen diesmal nicht huldigte und die politischen Rechte seiner Beimat nicht schädigen laffen Die Kommiffion follte bei ihrer Arbeit brei Buntte im Auge behalten: fie follte Borforge treffen, daß die fonigliche Gewalt gegen weitere Ansechtungen geseit sei, sie sollte die katho= lische Religion sicher stellen und endlich den mit dem bohmischen Intolate beteilten Ebelleuten den Rechtsschutz gewährleisten. Nach= bem die Kommission in mehreren Sitzungen die Artifel bes öffent= lichen Rechtes revidiert hatte, schloß sie die Beratungen und Dr. Melander wurde mit der Revision des privatrechtlichen Teiles der alten Landesordnung betraut. Es dauerte längere Beit, bis die Arbeit fertig wurde und man endlich zur Drucklegung schreiten konnte. Dieselbe erfolgte im Jahre 1627 und zwar nur in beutscher Sprache, obwohl man auch eine bohmische Ubersetzung anfertigen ließ, sie veröffentlichen wollte und thatsächlich 135 Blätter drucken ließ, aber dann unterbrach man den Druck und begnügte sich mit dem deutschen Text. In dem Patent, durch welches Ferdinand die neue Landesordnung verfündigte, und in dieser selbst weist er öfters barauf bin, daß er bas Land mit bem Schwerte erobert habe, daß dadurch die Einwohner ihre Rechte



verwirkt hätten und es ihm sonach freigestanden habe, diejenigen

Underungen vorzunehmen, die ihm gut bünkten.

Die erste Anderung bezieht sich zunächst auf die Thronfolge, in welcher Beziehung die alten ein gewisses Wahlrecht der Stände fanktionierenden Bestimmungen aufgehoben und die Rrone einfach als erblich erflärt wird. Wenn man erwägt, daß die schlechteste Regierungsform mit der freien Königswahl eng verbunden ift, so ift durch diese Anderung jedenfalls der böhmischen Nation fein Unrecht zugefügt worden. Um so schlimmer ftand es mit jenen Artifeln, durch welche dem König allein das Recht ber Gesetzgebung und bem Landtag nur in ben Steuersachen ein entscheidendes Botum zugewiesen wurde. In den andern Artifeln wurde bestimmt, daß ber Landtag aus vier Ständen zusammen= gesetzt und bag bemnach die Beiftlichfeit als ein eigener Stand aufgenommen und nur die fatholische Religion als zuläffig angesehen werden solle. In der Wahl der oberften Beamten wahrte sich der König die volle Freiheit, dieselben follten nicht wie bisher unabsetbar fein, sondern nach Ablauf von fünf Jahren von ihren Umtern entfernt werden dürfen. Die Entschei= dungen der Landrechte sollten nicht mehr unansechtbar sein, sondern dem König das Revisionsrecht zustehen, von ihm auch allein das Intolat oder die Aufnahme ins Land erteilt werden dürfen, während bisher die Stände barüber entschieden. Bu gleicher Beit wurde die deutsche Sprache neben der bohmischen als gleichbe= rechtigt erflärt und sonach das Sprachengesetz von 1615, welches der böhmischen die alleinige Herrschaft im Lande verschaffen wollte, abgeschafft. In derselben Weise, wie die böhmische, wurde auch die mährische Landesordnung revidiert.

Am 10. Mai 1627 unterzeichnete Ferdinand das Patent zur Einführung der neuen Landesordnung und von diesem Augenblick an brach die bisherige Entwicklung Böhmens endgiltig mit den alten Traditionen. Gegen die politische Seite der Verfassung erhob sich keine Opposition, woher sollte sie auch kommen, da der größte Teil des Abels aus seinem Besitze vertrieben und durch



neue Eigentümer ersetzt und in ben Städten die Mehrzahl der Bürger burch die Konfistation ihrer Häuser geftraft und im Elend verkommen war? Gegen die religiösen Gebote stemmte sich aber noch immer die größere Hälfte der Bevölkerung und wollte trot aller Drohungen die Saframente nicht in der fatholischen Rirche empfangen. Man beschloß also zur gewaltsamen Reformation zu schreiten, wobei bas Gutachten bes P. Lamormain einen maßgebenden Ginfluß ausübte. Bom Raifer um feine Meinung befragt, empfahl ber Beichtvater die Anordnung der strengften Magregeln, damit, wie er sich ausdrückte, "ber harte Druck den Leuten Verftand gebe". Durch ein Defret, welches am 31. Juli 1627 publiziert wurde, teilte der Raifer mit, daß er eigene Reformationskommissionen aufgestellt habe, welche von Ort zu Ort gehen und die Widerspenstigen in der fatholischen Religion unterweisen sollten. Wer der Unterweisung sich nicht fügen und von seinen Irrtumern nicht ablassen wolle, sollte binnen fechs Monaten auswandern. Und nun verbreitete sich ein Jammer über das Land, der an die schlimmften Kriegsleiden mahnte. Die Reformationskommiffionen waren von Truppenabteilungen begleitet, welche ben Widerspenftigen ins Quartier gelegt wurden und von diefen mit täglich erhöhten Bahlungen unterhalten werden mußten. Mancher gab gleich nach, um feine geringe Sabe zu retten ober wanderte mit ihr aus; viele hielten fich aber bis zum letten Groschen und mußten schließlich aller Mittel entblößt doch nachgeben. Es fanden Szenen ftatt, die an Harte einerfeits und an Opferwilligfeit andererfeits mit ben berühmteften Beifpielen aus der Berfolgungsgeschichte anderer Zeiten und Bölfer wetteifern. Wiederum erhoben fich zahlreiche Bauerngemeinden im Norden bes Landes, aber was fie ein Jahr zuvor unter günftigeren äußeren Berhältniffen nicht zuwege brachten, bewirkten fie auch jett nicht, die Aufstände wurden niedergeschlagen und die Anführer hingerichtet. Trothdem gelangte man mit der anbefohlenen Reformation weder im Jahre 1627 noch in den folgenben zum Riele.

Nach der Publikation der erneuerten Landesordnung beschloß der Kaiser sich nach Böhmen zu versügen um daselbst einen Landetag zu berufen und so seine neuen Einrichtungen sanktionieren zu lassen, dann aber auch um die Krönung seiner zweiten Frau und die seines Sohnes als unbestrittenem Erbherrn vornehmen zu lassen. Die Kaiserin wurde am 21. November gekrönt und diesem Akte, der durch zahlreiche Festlichkeiten geseiert wurde, schloß sich am 24. die Huldigung der böhmischen Stände an, die sie dem Kaiser entsprechend der neuen Berfassung leisten mußten Am 25. fand die Krönung Ferdinands III statt.

## Drittes Kapitel.

## Der Lübecker Friede und das Bestitutionsedikt.

I. Die Zerwürfnisse zwischen Frankreich und England. II. Der Krieg im Jahre 1627. Der Kursurstentag in Mühlhausen. III. Die Klagen gegen Waldstein. IV. Der Lübeder Friede. V. Das Restitutionsedikt. VI. Magbeburg.

I. So schwer die Niederlage bei Lutter auch den Dänenstönig traf, so entmutigte sie ihn doch nicht, weil er damals noch hoffte, daß die Aufstände in Oberösterreich und Böhmen und der Anschluß Bethlens die kaiserlichen Streitkräfte binden und er sich Tillys mit Hilse französischer und englischer Subsidien erswehren werde. Im folgenden Frühzahre wollte er an der Spitze seiner Armee, die er durch frische Werbungen auf 40 000 Mann erhöhen wollte, wieder aufbrechen und die gewonnenen Erfahrungen bei dem künftigen Kampse verwerten: es kam also nur darauf an, daß ihm die nötigen Geldmittel zu Gebote standen und daß namentlich England nicht nur die versprochenen Subsidien von 30 000 Pfund monatlich zahlte, sondern auch die noch nicht gezahlten rechtzeitig einsandte. Zu diesem Zwecke schiefte er Gesandte nach London und Paris ab.

Wir haben oben erzählt, wie seit der Berusung Richelieus ein neuer Geist die französische Regierung beseelte, wie sie in die Bahnen Heinrichs IV einlenkte und deshalb die Feinde der Habsburger mit Subsidien und sonstigen Versprechungen köderte und diese Politik auch in dem Kriege Christians bethätigte. Wit England hatte Richelieu gleich bei seinem Eintritt ins Ministerium die innigsten Beziehungen angeknüpft; Henriette, die Schwester



bes Königs, wurde mit bem Bringen von Bales verlobt und badurch nicht bloß aller Freundschaft zwischen Spanien und England ein Ende gemacht, sondern auch die Stellung Ludwigs XIII gegen die französischen Sugenotten gestärft, ba sie jest füglich nicht von England unterstützt werden konnten. Tropdem erhoben fie fich unter der Anführung der beiden Brüder und Herzoge Rohan und Soubife zu einem Aufftande, wobei fie diesmal von Spanien gehett wurden und fügten ben toniglichen Truppen mehrere Niederlagen gu. Alls der Herzog von Budingham nach Frankreich fam, um die Königfte Benriette, die erst nach bem Tode Jafobs mit Rarl vermählt wurde, abzuholen und nach England zu geleiten, suchte er für die Sugenotten zu vermitteln, allein fein Antrag wurde von Richelien zurückgewiesen und fo trennten fich die beiben Minifter in gegenseitigem Groll, boch icheint, wenn wir ben frangösischen Memoirenschriftstellern glauben wollen, nicht die politische Differenz die Sauptveranlaffung der wechselseitigen Abneigung gewesen zu fein, sondern die Gemahlin des Rönigs Ludwig, in die fowohl Budingham wie Richelieu verliebt gewesen sein sollen. Daburch erlitt übrigens bie Alliang zwischen Frankreich und England noch feinen Schaben'; englische Schiffe unterftützten im Berein mit hollandischen bie französischen Truppen bei ihrem Angriffe auf La Rochelle, allein da fich gegen die weitere Verfolgung der Hugenotten das religiöse Gefühl ber Engländer und Hollander emporte, so wurden die Schiffe wieder abgerufen.

War es unter diesen Umständen fraglich, ob Frankreich die dem König Christian gemachten Hoffnungen erfüllen werde, wenn der Krieg gegen die Hussichten weiter wütete, so versichlimmerten sich noch die Aussichten, als man in England an den in dem Heiratskontrakt der Königin Henriette gemachten Berssprechungen zu mäteln begann. Dieselben mußten übrigens zu einem Zerwürfnis führen, denn den Katholiken wurde nicht bloß Freiheit für ihr Glaubensbekenntnis versprochen und kathos lischen Geistlichen der Zutritt nach England gestattet, sondern



auch der Königin das Recht eingeräumt, ihre französische Dienerschaft beizubehalten und ihre Kinder dis zum Alter von 13 Jahren selbständig zu erziehen. Trotzbem verwendete Buckingham noch seinen Einfluß bei den Hugenotten, um sie zur Riederlegung der Waffen zu bewegen und es Frankreich zu ersmöglichen, mit seinem ganzen Gewichte gegen die Habsburger aufzutreten. So kam durch Benutzung der englischen Vermittlung ein Friede (5. Februar 1626) zustande, durch den sich die Stelslung der Hugenotten vorläufig nicht ungünstiger gestaltete und

fie im Befit ihrer Gicherheitspläte blieben.

Richelieu hatte biefen Frieden jedoch nur zu dem Zwecke geschloffen, um fich zu einem neuen Angriffe vorzubereiten und eine tüchtige Flotte herzustellen, damit er die englische und hollandische Silfe entbehren konnte. Indem er hiezu die Erträgnisse seiner strengen Finanzleitung verwendete, benutte er eine Berschwörung, an beren Spite bes Königs Bruder ftand und die gegen fein Leben ober mindeftens gegen feine Stellung gerichtet war, um einigen Hauptteilnehmern berfelben ben Brozeß zu machen und fie trot ihres hoben Ranges einzusperren oder hinrichten zu laffen. Da eine Bersammlung ber Notabeln, die er nach Baris auf ben 2. Dezember 1626 einberufen hatte, seine verschies benen Regierungsmaßregeln, namentlich bie Ausruftung einer Flotte und bie Schleifung aller Befestigungen bei benjenigen Städten und Schlöffern, durch die die öffentliche Sicherheit gefährdet wurde, anordnete, für die Bermehrung der königlichen Einfünfte forgte und überhaupt im besten Ginvernehmen mit ihm fich auflöste, so hatte er bie Mittel in ben Sanben, um nach innen und außen traftvoll aufzutreten und fich Danemarks angunehmen. Gerade in diesem Augenblicke famen nun die Boten Christians in Paris und London an und verlangten die Erfüllung der gemachten Versprechungen, indem sie zugleich bittere Rlage barüber erhoben, bag Rarl I bie vertragsmäßigen Berpflichtungen fo wenig einhalte. Nach dem Bertrag, der zu Saag geschloffen worden war, follte England an Danemart vom

29. Mai des Jahres 1625 an monatlich 30 000 Pfund Sterling zahlen, bis Ende 1626 betrug also die Verpflichtung etwas über 570 000 Pfund, von dieser Summe waren aber bisher nur 60 000 Pfund bezahlt worden. Diese Ziffern zeigen genugsam, daß Christian geradezu betrogen worden war, denn wie konnte er annehmen, daß ein königliches Versprechen, das in einem seierlichen Vertrage bekräftigt wurde, so schlecht eingehalten werden würde? Als er seine Klagen in London und Paris erhob, erhielt er von beiden Seiten Vertröstungen, die aber nicht verwirklicht wurden. Der Grund, um dessentwillen Karl I seinen Verpflichtungen so schmähslich untreu wurde, waren zum Teile die steigenden Zerwürsnisse in England, infolge deren sich zwischen ihm und dem Parlamente die Kluft noch mehr erweiterte, als unter seinem Vater, zum Teile der Krieg, in den er sich zulett mit Frankreich verwickelte.

Bas die Zerwürfniffe mit dem Parlament betrifft, so hatten fie gleich nach dem Tode Jakobs ihren Anfang genommen, als bas Saus ber Gemeinen gur Renntnis ber Bugeftanbniffe gelangte, welche den Ratholifen infolge der französischen Heirat gemacht worben waren. Das Haus machte damals ben verhaßten Herzog von Budingham für diefelben verantwortlich und verweigerte die Gubfibien für ben beutschen Krieg, um ihn zur Abbantung zu nötigen. Rarl I, eifersüchtig auf seine Rechte, wie sein Bater, aber mehr wie diefer geneigt den hingeworfenen Sandschuh aufzuheben, entließ bas Barlament (August 1625) und nicht seinen Minister und schaffte fich das nötige Gelb durch willfürliche Ginnahmen, Zwangsanleihen und fonftige Mittel; er hatte fogar ben Mut bas Haager Bündnis im Dezember 1625 abzuschließen und sich zu bedeutenden Bahlungen zu verpflichten, die er allerdings, wie wir gefeben haben, nicht einhielt. Er hoffte ben Unwillen ber Gemeinen badurch zu beschwichtigen, daß er die zu Gunften der Katholifen getroffenen Berfügungen zurücknahm, aber als er im folgenben Jahr bas Parlament wieder berief, zeigte es fich noch ftorriger, als das Jahr vordem. Es war zwar bereit, dem König Gubfibien im Betrage von 500 000 Pfund gu bewilligen, feine Schulben zu bezahlen und die königlichen Güter, die Jakob verpfändet hatte, einzulösen, wenn er sich dagegen entschloß, den Herzog von Buckingham zu entlassen und zur Rechnungslegung über die Verswaltung seiner Ümter zu verhalten. Durch diese Forderung fühlte sich der König noch mehr beleidigt und statt derselben nachzuskommen, löste er das Parlament zum zweiten Male auf (Juli 1626).

Während Karl I in dieser schroffen Weise die öffentliche Meinung in England verlette, fühlte er zugleich die Notwendigkeit ber Sauptbeschwerde seiner Unterthanen, daß er und sein Minister in ben religiösen Fragen einen sträflichen Leichtfinn befundet hatten, zu begegnen. Anftatt dies badurch zu thun, daß er den Pfal3= grafen unterstütte und bem Könige von Dänemart die versprochenen Subsidien punttlich zahlte, reizte er Frankreich, indem er die Bebingungen, unter benen seine Beirat mit der Pringessin Benriette zustande gekommen war, verlette und die Sugenotten unterstütte. Am 9. August 1626 erließ er ein Defret, welches die französische Dienerschaft seiner Gemahlin zwang, England zu verlaffen und als die lettere am Fenster weinend und wehflagend den scheiden= ben nachblickte, riß er fie in seinem Born von bem Fenstergitter weg, so daß sie sich die Hände blutig ritte. Die Alagen Frant= reichs über die Berletung des Heiratskontraktes beantwortete er damit, daß er den englischen Schiffen ungestraft gestattete Seeraub zu treiben, fo daß die frangofischen Handelsschiffe fich nirgends ficher bewegen fonnten. Richelieu fah mit großem Diß= behagen, welche feindliche Richtung bie englische Politik nahm, benn er wurde badurch in feinen Angriffsplanen gegen bie Sabsburger burchfreugt, ba er ben Uberfchuß in ben Staatseinfünften auf die Ausruftung von Schiffen verwenden mußte, um bie englischen Angriffe gurudzuweisen, ftatt Christian IV bamit zu unterftugen; ja er mußte fogar ber ftreng fatholischen Bartei am Sofe nachgeben und einen Allianzvertrag mit Spanien gegen England abschließen (20. April 1627). Bu feinem Bergnügen verwirklichte dieser nicht die von den Katholiken gehegten Soffmungen, da Spanien in dem folgenden Kriege thatsächlich keine Hilfe leistete.

Der offene Bruch zwischen ben Herrschern von Frankreich und England trat am 28. April 1627 ein, an welchem Tage Rarl I feinen Unterthanen jeden Berfehr mit Frankreich verbot; elf Tage später beantwortete Ludwig biesen Befehl burch ein ähnliches Berbot. In gang Frankreich bereiteten fich bie Sugenotten wieder zu einem Angriff vor, ba fie ber Unterstützung Eng= lands gewiß zu fein glaubten; auch ber Bergog von Lothringen, ber seiner Berbindung mit Frankreich gern ein Ende machen und in den weit angenehmeren Berband mit dem deutschen Reiche treten wollte, waffnete in der sicheren Erwartung, daß bei dem erften feindlichen Erfolge auch die durch Richelieus Regierungs= inftem beleidigten fatholischen Großen Diesem vielfache Sinderniffe bereiten würden. Alle bisher erlangten Resultate waren für ben letteren in Frage gestellt. Glücklicherweise wurde der Angriff Buckinghams, ber mit einer Flotte auf ber Infel Re in ber Rähe von La Rochelle landete, guruckgewiesen. Richelieu bot nun alle Mittel Frankreichs und feine eigenen Ersparniffe auf, um Schiffe und Truppen in genügender Bahl auszuruften und berhinderte badurch nicht nur den entscheidenden Sieg ber Englander, fondern auch den Unschluß der Hugenotten des südlichen Frantreichs an La Rochelle; auch der Herzog von Lothringen zögerte Bartei zu nehmen, jo lange fein entscheidender Sieg die Unftrengungen Englands begleitet hatte. 2018 nun am 15. Auguft (1627) die französische Armee La Rochelle umzingelte, um diesen feften Stutpunkt ber Sugenotten gu erobern und gu gerftoren, versuchte Budingham vergeblich sich bes Forts Saint Martin auf ber Infel Re zu bemächtigen und badurch die Belagerung zu burchfreugen; er mußte gulett fogar bie Infel verlaffen, mahrend die Belagerten in La Rochelle durch die Operationen der feind= lichen Armee, bei ber sich ber König und Richelien befanden, mehr und mehr geängstigt wurden.

Richelieus ganze Aufmerksamkeit war nun auf La Rochelle



gerichtet, obwohl die foniglichen Streitfrafte gu gleicher Beit burch den Herzog von Rohan, dem es endlich gelungen war, die Sugenotten im Languedoc zum Aufftand zu bringen, gefesselt wurden. Was Tapferfeit, Kriegsfunft, Erfindungsgabe und Geld= mittel leiften konnten, wurde bei der Belagerung von La Rochelle in Anwendung gebracht und es bedurfte alles beffen sowie bes unermüdlichen Gifers bes Kardinals, um die Ausdauer ber Truppen nicht ermatten zu laffen, ba einzelne Belagerungsarbeiten Monate in Anspruch nahmen. Trots alledem würde Richelieu noch lange nicht zu feinem Biele gefommen fein, wenn nicht Sunger und Erschöpfung die Wiberftandsfraft ber Belagerten gelähmt hatten. Dennoch bemühten fich die Unführer der Sugenotten und vor allen der unermüdliche und von fanatischer Be= geifterung durchglühte Maire Buiton, das Bolf gum verzweifelten Widerstande anzuseuern, indem sie zugleich in wiederholten Bitten und Beschwörungen ben König Karl um Silfe ersuchten. Da diefer jedoch bereits ben Fehler einzusehen begann, ben er burch ben Krieg mit Frankreich gethan hatte, und Budingham, beffen Ehre in ber glücklichen Beendigung bes burch feine Intriguen herausbeschworenen Kampfes engagiert war, mittlerweile durch Meuchelmord gefallen war (23. August 1628), so verzog fich bie Antunft ber englischen Silfsflotte bis in ben Monat September (1628). Bum Unglud brachte fie nicht einmal Silfe. da fie bei dem Bersuche, in den Hafen einzudringen und den Erschöpften Nahrungsmittel und andere Bedürfniffe zu bringen, scheiterte. Durch fünstliche Hindernisse, wie die Errichtung einer Wehr, hatte Richelieu das Eindringen der Engländer unmöglich gemacht, und was diese Sinderniffe nicht vermochten, bas leifteten die französischen Truppen, welche dem Feinde sich fühn entgegen= ftellten.

Nun konnte sich La Rochelle nicht länger halten, die Hälfte der Bevölkerung war dem Hungertode oder anderen Krankheiten erlegen, die übrig gebliebenen waren zu Schatten abgezehrt und konnten die Waffen nicht mehr tragen. Als sie sich am 28. Ok-



tober 1628 zur Kapitulation entschlossen und am folgenden Tage eine Deputation an den König abschickten, sielen die Mitglieder berselben aus Erschöpfung ohnmächtig vor ihm nieder. Als die Sieger ihren Einzug hielten, stießen sie in den Straßen und Häusern auf Hunderte von Leichen, die man nicht mehr begraben hatte, weil sich der Überlebenden, die wie Gespenster herumschlichen, die Gleichgiltigkeit der Berzweiflung bemächtigt hatte. Die opferswillige und begeisterte Berteidigung La Rochelles, dessen Einswohner sich erst dem Sieger ergaben, als sie jede Kraft eingebüßt hatten, diente wenige Jahre später den Magdeburgern als leuchtendes und nachahmungswertes Beispiel. Richelien aber konnte nun seine Pläne gegen die Habsburger ausssühren, was er auch seit dem Jahre 1629 mit doppeltem Eiser that.

II. Bei dem Kampfe, der sich seit den letzten Monaten des Jahres 1626 zwischen Frankreich und England vorbereitet hatte und im folgenden Frühjahr thatsächlich ausbrach, ist es begreislich, daß weder König Ludwig noch Karl I ihren Versprechungen oder Verpslichtungen gegen Christian IV nachkommen konnten, und daß dieser also auf seine eigenen Mittel angewiesen blieb, als er den Kampf weiter fortsetzen wollte. So geschah es, daß im Jahre 1627 der Krieg überall einen für den Kaiser günstigen Verlauf nahm.

Nachdem Waldstein den Krieg mit Bethlen beendet hatte, nahm er seine Winterquartiere in Mähren und Schlesien, und da er hier nicht in ähnlicher Weise auftreten konnte, wie das Jahr zuvor in Deutschland, mangelte es seinen Truppen bald an allen Bedürfnissen. Er bestürmte den Kaiser mit Klagen und Bitten, er drohte mit seinem Kücktritt, allein alles reichte nicht aus, um in Wien eine größere Kührigkeit zu erzeugen; man wies ihn nach Deutschland und verlangte, daß er die Reste des Mansseldschen Bolkes, das sich nach Schlesien zurückgezogen hatte und dort vom Kaube lebte, vertreibe und dann weiterziehe. Ende April traf er wohl oder übel die nötigen Vorbereitungen, um diesem Wunsche nachzukommen, aber erst am 23. Wai ver-

ließ er wirklich Wien, um den Feldzug anzutreten. Da er auch die in Böhmen stationierten Truppen an sich gezogen hatte, so verfügte er über eine Armee von 10 000 Reitern und 22 000 Mann zu Fuß, eine Anzahl, die selbstverständlich den Gegner, der sich durch neue Zuzüge und Werbungen nur dis auf 14 000 Mann verstärft hatte, rasch über den Hausen wersen mußte. Als sich Waldstein in Wien von dem bairischen Gesandten Leucker verabschiedete, versprach er nach Beendigung des schlesischen Kriezges den Grasen Tilly ausgiedig unterstüßen zu wollen und stellte auch eine Demütigung des Kurfürsten von Brandenburg in Ausssicht. "Dieser Kurfürst," so lauteten seine Worte, "hat lange genug die blinde Ratze gegen Seine Majestät gespielt, man muß ihn lehren, wie er Seine kaiserliche Majestät respektieren soll."

Kaum war der kaiserliche General in Schlesien erschienen, so wurden die seindlichen Truppen überall aus dem Felde gesichlagen und hielten sich nur noch in einigen Städten. Bersweiflung bemächtigte sich des Landes, das von beiden Armeen gleich hart bedrückt wurde, man erwartete einen Aufstand, den man in Wien freudig begrüßt hätte, weil man dann beliebig mit Konfiskationen hätte vorgehen können. Im Monate Juli bestraute Waldstein den General Marradas mit der Eroberung der noch von den Feinden besetzten Städte und traf Vorbereitungen zu seinem Abzug nach dem niedersächsüschen Kreise. Thatsächlich wurde ihm durch ein kaiserliches Patent vom 14. Juli neben Tilly die Erekution gegen die niedersächsüschen Kreisstände aufgetragen; am 28. August befand er sich bereits in Perlberg, und am 1. September begab er sich nach Lauenburg zu einer persönslichen Unterredung mit Tilly.

Alls der ligistische Anführer im Frühjahr den Kampf gegen Christian IV von neuem aufnahm, klagte er über die Gerings fügigkeit seiner Streitkräfte und über die Gesahren, mit denen ihn die erbitterte Bevölkerung in Niederdeutschland bedrohe und verlangte, daß der Kaiser den in der Mark Brandenburg besinds



lichen Baldsteinschen Truppen den Befehl zu feiner Unterftützung Trot feinen Magen fand er von biefer Seite nur wenig Silfe und mußte, gumeift auf feine eigenen Streitfrafte angewiesen, seine Aufgabe durchzuführen fuchen. Diese wurde ihm baburch erleichtert, daß Chriftian IV fein Beer nicht auf die gewünschte Sobe bringen konnte und so gewann Tilly täglich mehr Boben und fonnte über die Elbe rücken. Mitten unter biefen Rampfen langten die Überbleibfel ber in Schlefien befiegten Truppen, die fich nur mit außerfter Mabe burchgeschlagen hatten, bei Christian an. Waldstein, der ihnen auf bem Fuße folgte, verband sich mit Tilly bei Bütrau an der Stocknit und warf im Berein mit ihm jeden Widerstand nieder. Die ligiftischen und taiferlichen Truppen breiteten fich in Solftein aus, griffen einen Plat nach bem andern und zuletzt auch die nördlich gelegene Grengftadt Rendsburg an, welche von den Danen am 14. Ottober aufgegeben werben mußte, worauf Balbftein in Schleswig einrückte. Bu der Einbuße an Land und Ginkunften gesellte fich eine tiefe Demoralisation im banischen Beere, bie bem Ronige weitere Niederlagen in Aussicht ftellte. Waldstein besetzte jest auch das Herzogtum Mecklenburg und verlangte vom Raifer, daß er die Herzöge wegen ihres Anschluffes an die feindliche Sache ächten und ihn als Erfat für die von ihm vorgestreckten Gelbfummen mit bem Bergogtum belehnen folle. Der Raifer gab nach, sprach die Acht aus und belehnte am 19. Januar 1628 seinen Feldherrn mit Medlenburg. Diese That wurde in Deutschland von den Protestanten als ber Gipfelpunkt ber Gewalt und als Borbote weiterer Mighandlungen aufgefaßt, benn bie Berzöge hatten fich gegen ben Raifer nicht ärger vergangen als bie meisten niederdeutschen Fürsten und namentlich weniger als der Kurfürst von Brandenburg, der nun fürchten mußte, daß die Reihe an ihn kommen werde. Aber nicht nur die Glaubensgenoffen schrieen über Bergewaltigung, auch die Ratholiten verdammten einftimmig den Gewaltstreich und weigerten fich, Baldstein als Bergog bon Medlenburg anzuerfennen. Aus allem bem ift aber erfichtlich, Ginbeln, Bojabriger Rrieg. II.

Digitized by Google

daß die Kriegswürfel während bes ganzen Jahres 1627 ungünstig für den König von Dänemark und seine Bundesgenossen fielen.

Bu Ende des Jahres 1626 hatte sich Christian auf einem uns unbekannten Wege nach Brüssel gewendet und hatte die Infantin um ihre Vermittlung bezüglich eines Friedens mit dem Raiser ersucht. Im Laufe des folgenden Jahres war keine Ansnäherung mehr erfolgt, der Kampf wurde weiter geführt und hatte das eben erzählte Resultat zur Folge. Machte sich aber auf kaiserlicher Seite nicht auch ein Friedensbedürsnis geltend oder wollte man sich in Wien nicht zu Bedingungen verstehen, die für Dänemark annehmbar waren?

Auch der Raiser fühlte sich durch die trot aller Siege taglich steigenden Kriegslaften schwer bedrückt und war deshalb schon im Anfang bes Jahres 1627 entschloffen einen neuen Deputationstag zu berufen, der die zu Regensburg getroffenen, aber seither so fehr angefochtenen Berfügungen fanttionieren follte. Er hoffte, daß sich die Brotestanten infolge der erlittenen Niederlagen diesmal nachgiebiger zeigen würden und daß der Friede hergestellt werden könnte. Als man in Deutschland von dieser Absicht Runde erhielt, richteten die vier fatholischen Rurfürsten an ben Raifer das Wefuch, er möchte auch einem englischen und pfalzgräflichen Gefandten Butritt zum Deputationstage gewähren, ba fein Friede Aussicht auf Dauer habe, wenn er nicht die Buftimmung diefer beiben Fürsten fande. Diese Bitte, die offenbar eine teilweise Restitution bes Pfalzgrafen in Aussicht nahm, wurde in Wien berücksichtigt und burch die Bermittlung ber Bergoge von Würtemberg und Lothringen mit bem Pfalzgrafen oder vielmehr mit feinen beiben Bertretern Ruftorf und Pawel zu Rolmar (5.—18. Juli 1627) Berhandlungen angefnüpft. Der Kürft von Eggenburg hatte als Bedingungen für eine allfällige Begnadigung bes Pfalggrafen folgende Puntte feftgeftellt: ber Pfalggraf folle bem Raifer Abbitte leiften, Die Ubertragung ber Rur an Baiern anerkennen, die katholische Religion in allen Orten der untern Bfalg, wo fie jest eingeführt fei, bulben und bem Raifer einen Schabenersatz zur Auslösung von Oberösterreich und der Lausitz leisten. Wir bemerken, daß man sich in Wien wahrscheinlich begnügt hätte, wenn der Pfalzgraf die Kur aufgegeben und sich zur Abtretung von der Oberpfalz verstanden haben würde. Friedrich lehnte die Bedingungen nicht in der früheren schrossen Weise ab, ja er wollte sich zur Abbitte bequemen, auch in einigen der wieder errichteten Alöster den katholischen Kultus gestatten, ja sogar dem Herzog Maximilian den kurfürstlichen Titel gönnen und mit ihm in der Ausübung der kurfürstlichen Besugnisse alternieren, wenn ihm die Kur nach seines Nebenbuhlers Tode wieder ungeteilt zusallen würde. Von einem Schadenersatze wollte er jedoch nichts wissen, diesenige Bedingung, die allein eine Einigung mit dem Kaiser hätte herbeisühren können, sehnte er ab und so endeten die Verhandlungen resultatlos.

In Wien hatte man mittlerweile die ursprüngliche Absicht geandert und fich gur Berufung eines Rurfürstentages entschloffen, der in Mühlhausen zusammentreten sollte und hatte Vorsorge dafür getroffen, daß auch Maximilian von Baiern an demfelben teilnehmen durfte. Im Jahre 1624 hatte fich Sachsen gur Unerkennung feiner furfürstlichen Würde entschloffen und jest that bies auch der Kurfürst von Brandenburg, der angesichts ber ihn bedrohenden Gefahren nicht anders thun konnte, wiewohl er aus= brudlich erflärte, bag er burch biefen Schritt ben Rechten ber pfalzgräflichen Rinder nicht prajudizieren wolle. Der Rurfürstentag begann am 18. Oftober (1627) feine Beratungen. Unwesend waren Kurköln und Kurfachsen, die übrigen Kurfürsten waren durch Befandte, der Raifer durch den Bizepräsidenten des Reichshofrates, Freiherrn von Strahlendorf, vertreten. Im Namen feines herrn verlangte der lettere von dem Kollegium auf mehrere bedeutsame Fragen eine eingehende Antwort und ein entsprechendes Gut= achten. Sie betrafen 1. die Bedingungen, unter benen ber Frieden im Reiche wieder hergestellt und ber Teinbseligkeit Danemarks und bes Bfalggrafen "aus bem Grunde" abgeholfen werben könnte, 2. Die Entschädigung, auf die ber Raifer für ben erlittenen Schaden Anspruch machte, 3. die Beschaffung der Geldmittel, mittelst deren das kaiserliche Kriegsvolk entlohnt und abgedankt werden sollte und 4. die Reichshilse, auf die der Kaiser Anspruch machte, im Falle der Friede nicht zustande käme.

Es zeigte fich schon wenige Tage nach Beginn der Beratungen, daß der Raifer aus dem Rollegialtag feinen besonderen Ruten gieben und daß vor allem von einem gemeinschaftlichen Auftreten besfelben zu Gunften feiner Politik feine Rebe fein werbe, benn Brandenburgs Feindseligkeit hatte fich feit bem Jahre 1623 nur noch gesteigert, wiewohl es ihr nicht offen Ausbrud geben durfte und Sachsen bewahrte auch jest seine (allerbings bem Raifer wohlwollende) Reutralität. Wie follte also eine Ginigung mit ben fatholischen Rurfürsten zur Unterftützung ber faiferlichen Bolitit erfolgen? Go fam fein gemeinsamer Beichluß zustande, auf welcher Grundlage mit Dänemart und dem Pfalzgrafen ber Friede geschloffen werben folle. Es wurde entweder alles bem faiferlichen Ermeffen anheimgestellt ober aber angeraten, die braunschweiger Kreistagsverhandlungen da wieder aufzunehmen, wo fie abgebrochen wurden. In biefer icheinbaren Ginigfeit ftedte eine Welt von Widersprüchen, sobald die fatholischen und protestantischen Rurfürften zu den vom Raifer gestellten Friedensbedingungen hatten Stellung nehmen muffen, benn nie und nimmer hatten die letteren die Bedingungen gebilligt, die Tilly im Einverständnisse mit Baldstein und offenbar biegu bon ben Direttoren ber Liga bevollmächtigt, am 4. September bem Ronig von Danemart für ben Frieden ftellte. Gie lauteten babin, baß er die geiftlichen Stifter im niederfächfischen und westfälischen Kreise aufgeben, Holstein an den Raifer abtreten und eine Kriegs= toftenentschädigung zahlen folle. — Rur bezüglich der Begnadigung des Pfalzgrafen einigte fich das furfürstliche Kollegium zu einem Borfchlage, der in den wichtigften Buntten mit den vom Raifer bei ben Kolmarer Berhandlungen geftellten Bedingungen überein= itimmte. Auf die Frage, wie der Raifer für die erlittenen Ber= lufte entschädigt werden folle, gal das Rollegium teine bestimmte

Antwort und zwar unter dem Borwand, daß sie erst bei der wirklichen Friedensverhandlung beantwortet werden könne, thatsächlich aber, weil weder die Katholisen noch die Protestanten
dem Kaiser für den erlittenen Schaden oder für die Bezahlung
seines Heeres gutstehen wollten. — Bezüglich der Unterstützung
versprachen die Kurfürsten für den unverhofften Fall, daß die
Friedensverhandlungen mit Dänemark zu keinem Resultat führen
würden, dem Kaiser Hilse zu leisten. Dieses Versprechen hätte
der Kaiser als eine wertvolle Errungenschaft ansehen können,
wenn es von Seite der protestantischen Kurfürsten aufrichtig
gemeint gewesen wäre. Aber dies war nicht der Fall, denn im
geheimen reservierten sie sich die Freiheit nach Belieben zu
handeln.

Wenn der Raiser also gehofft hatte, daß er in Mühlhausen eine volle Einigkeit mit dem kurfürstlichen Kollegium erzielen und daß sich ihm die Kurfürsten innig anschließen und seine Autorität stärken würden, so hatte er sich getäuscht; die Protestanten, namentlich Brandenburg, ärgerten sich nach wie vor über die den Katholiken günstigen Konsequenzen des Krieges und auch auf seine Glaubensgenossen konnte sich der Kaiser nicht mehr undedingt verlassen. Diese letzte Bemerkung mag unsere Leser überraschen, da ja disher nichts vorgekommen zu sein schien, was diese Allianz gelockert hätte. Thatsächlich waren aber seit Ansang des Jahres 1627 arge Differenzen zwischen dem Kaiser und der Liga ausgebrochen, die wir nun eingehend schildern wollen, weil sie auch auf dem Kurfürstentage zu Mühlhausen einen der Beratungspunkte bildeten.

III. Diese Differenzen hatten ihren Grund in den Drangsalen, die das kaiserliche Heer nicht bloß in den protestantischen, sondern auch in den katholischen Gebieten Deutschlands verbreitete. Als Waldstein im Jahre 1626 seinen Zug nach Ungarn antrat, ließ er einen Teil seiner Truppen zur Unterstützung Tillys zurück und gab zugleich den Besehl zu neuen Werbungen. Diese mußten



im barauffolgenden Winter um fo eifriger betrieben werden, als er in dem ungarischen Feldzuge einen großen Teil seiner Armee eingebüßt hatte und nach Befiegung ber in Schlefien ftationierten Gegner mit entscheidender Macht auf dem deutschen Kriegsschaus plate auftreten wollte. Die Werbeplätze auf bem Gebiete ber Reichsstädte und einiger fleinerer protestantischen Fürften genügten nicht mehr, bagu mußten auch bie Gebiete ber ligistischen Fürsten, also vor allem die der Bischöfe berhalten, die nun ebenso für die erste Ausrüftung und den Unterhalt der Truppen forgen mußten, wie früher die Reichsftadte. Bielleicht hatten fie dieses Opfer gebracht, wenn Waldstein die geworbenen Truppen rasch auf den Kriegsschauplat geführt und fo die bischöflichen Befitungen entlastet hatte. Allein davon war keine Rebe, kaum waren die geworbenen Truppen abberufen worden, so wurden neue Werbungen angeordnet und fo hatte die Qual fein Ende. bemnach die Liga noch vor dem Mühlhausner Kurfürstentage einen Bundestag in Burgburg abhielt, beschloß fie über diefe Schäbigung Rlage zu führen und schickte beshalb eine Befandtschaft nach Wien ab (April 1627). Die Antwort, die sie da bekam, war nicht tröstlich. Der Raiser verhieß, daß seine Armee beffere Disziplin halten und daß bei fünftigen Werbungen ber Berr bes betreffenden Gebietes vorerft von benfelben verständigt werden solle; er versprach also weder die Abführung der Truppen noch das Aufhören weiterer Werbungen. Als die ligistischen Befandten gegen bie faiferliche Entscheidung Ginfprache erhoben, wurden ihnen einige Berfprechungen gemacht, Diefelben aber fpater nicht eingehalten. Thatfächlich mag Balbftein im Frühjahr 1627 ungefähr 60 000 Mann unter ben Jahnen gehabt haben. Der Forberung, bag er einen Teil berfelben entlaffe, entgegnete man in Wien, daß man fein Geld habe, um ben zu entlaffenben Truppen ben rückständigen Lohn zu bezahlen, eine Antwort, die natürlich nur ben Schreden vermehrte. Denn was follte in ber Butunft geschehen, wenn die Schuldenlast noch höher anwuchs? Waldstein weilte um biese Beit in Wien und er war es hauptsächlich, der dem Kaiser die abschlägige oder ausweichende Antwort auf die Rlagen der Liga einblies. Wenn er biefe Rlagen nicht beachtete, weil er nur auf Kosten der Liga die nötige Truppenzahl unterhalten komte, fo laffen fich hundert Entschuldigungs= gründe dafür anführen, worunter hauptfächlich der, daß der Kaiser nicht verpflichtet werden konnte, für einen Rrieg, der in Deutschland zu Gunften ber Ratholifen geführt wurde, seine eigenen Gin= fünfte bis jum letten heller zu verwenden. Es war Rrieg und für die Rosten desselben mußten jene Gebiete eintreten, wo er geführt wurde. Dieser Ginsicht hatten fich auch die Ligiften nicht verschloffen, ihre Alage bezog fich nicht auf die notwendigen, sondern auf die überflüssigen Rüstungen, benn es war jest augenscheinlich, daß Waldstein über eine weit größere Urmee verfügte, als zur Besiegung ber Gegner in Schlefien und Christians IV notwendig war. Was war die Urfache biefer auffälligen und gefährlichen Sandlungsweise?

Bon bem bairischen Gesandten in Wien, Leuder, liefen gerabe in biefen Tagen eigentümliche Berichte an seinen Herrn ein: man spreche am faiferlichen Sofe von der Wiederaufrichtung der faiferlichen Autorität in Deutschland und von ber Notwendigkeit, bie furfürstliche Gewalt einzuschränken. Sat Waldstein bem Raifer berartige Luftschlöffer vorgespiegelt und bamit seine Buftimmung für die steigende Erhöhung des Kriegsheeres, deffen man dann allerdings nicht bloß gegen Christian IV, sondern auch gegen die Liga bedurfte, erlangt? Es mag fein, daß er ben Raiser burch berartige Bilber in guter Stimmung zu erhalten suchte, aber diefer felbst ließ sich durch dieselben nicht allzuweit verloden, denn anfangs August 1627, als Balbstein in Schlefien weilte, ließ er ihn dringend ersuchen, er solle den Klagen der fatholischen Kurfürften Rechnung tragen und einen Teil feines Kriegsvolkes entlaffen. Tropbem gab ber faiserliche Feldherr nicht nach, und wir wiffen für fein Berhalten feinen andern Grund anzugeben, als daß er sein Augenmerk auf die Erwerbung eines ober bes andern ber bedeutenden Reichsfürstentumer gerichtet hatte und vielleicht

die Achtung des Kurfürsten von Brandenburg beabsichtigte, der zwar heimlich und unter allerlei Borwänden, aber stets gleich entschieden die kaiserlichen Maßregeln durchfreuzte. Wenn Waldskein dessen Besitz vom Kaiser erbitten wollte, so mußte er zur Behauptung desselben stark gerüstet dastehen. Thatsächlich hatte er sein Augenmerk auf Mecklenburg gerichtet, und wir haben bereits

erzählt, wie er fich biefes Bergogtum aneignete.

Da man also von faiferlicher Seite trot mancherlei Bertröftungen die auf den ligistischen Fürsten laftenden Drangsale nicht herabminderte, sondern erhöhte, so steigerte fich ihr Groll, und diesem Groll gaben die fatholischen Rurfürsten auf der Busammenkunft in Mühlhausen offenen Ausdruck. Bu ihren Rlagen gesellten sich die der brandenburgischen Gesandten, deren Herr schon im Jahre 1626 unter der kaiserlichen Ginquartierung zu leiden hatte, gegen den Waldstein aber seitdem systematisch jegliche Unbill und Beraubung übte, um, wie mit Grund vermutet wurde, ben Rurfürften zur Berzweiflung und zur offenen Erhebung gegen ben Raifer zu reizen. Auch der Rurfürst von Sachsen, beffen Gebiet Balbftein nur geftreift, bemfelben aber boch Schaben zugefügt hatte, bann ber von Baiern, ber unter den Einquartierungen und Werbungen wohl nicht gelitten hatte, aber als Mitbirektor ber Liga fich seiner Freunde annahm, kurz alle Kurfürsten richteten eine Klageschrift an den Kaiser, worin fie sich gegen die räuberische Art und Weise verwahrten, mit der sein heer vergrößert und nicht etwa gegen den Teind verwendet werbe, fondern in den Werbepläten ftehen bleibe. Die Schrift war voll beleidigender Schmähungen, allein wenn man lieft, welche furchtbare Tyrannei von dem faiserlichen Kriegsvolf geübt wurde, wie Kontributionen in beliebiger Weise eingefordert ober bem Landmann alles entzogen wurde, was er zum Betriebe feiner Wirtschaft brauchte, dann begreift man die Klagen und findet die Schreibweise berechtigt. Die Bersammlung in Duhlhausen wollte einen Aurfürsten mit der Uberreichung der Klage= schrift betrauen, Johann Georg von Sachsen follte nach Wien

gehen und sich zum Dolmetscher der allgemeinen Entrüstung machen, allein da er sowohl wie die andern Kurfürsten Anstand nahmen, sich mit dieser Wission zu belasten, schickte man einen einfachen Gesandten mit derselben ab.

Die Ginftimmigfeit, mit der die Beschwerden erhoben und die Gesandtschaft an den Kaiser beschlossen wurde, würde den lettern in die größte Verlegenheit gebracht und wahrscheinlich zur Reduftion seines Heeres bewogen haben, wenn Maximilian von Baiern ihm nicht hilfreiche Hand geboten und ihn nicht wieder beruhigt hatte. Der Kurfürst spielte diesmal eine Doppel= rolle. In Mühlhausen hatten seine Gesandten ben Borwürfen beigestimmt und später hatte er auch seinen Namen unter die Rlagidrift gefett; in Wien ließ er fich bagegen für feine Saltung in Mühlhausen durch einen eigenen Gefandten, den Sofoberrichter Tanner von Buchenriebt entschuldigen. Er erflärte burch biefen, bag er es begreife, wenn ber Raifer fein Seer nicht reduziere und da einquartiere, wo er wolle, nur rate er ihm Anordnungen zu treffen, daß den Ausschreitungen seiner Truppen ein Ende gemacht werde. Zwei Gründe veranlagten den Kurfürsten zu dieser zwei= beutigen Haltung. Erstens fürchtete er, wenn ber Raiser feine Truppen von den fatholischen Gebieten abberufen murbe, fo würden auch die Protestanten bas gleiche Berlangen bezüglich seiner und der ligistischen Truppen stellen. Es lag also im Interesse Maximilians so gut wie Ferdinands, von vornherein jebe Ginflugnahme auf die Aufftellung des Beeres abzuweisen. Der zweite Grund war ber, daß Maximilian bestrebt sein mußte, sich das Wohlwollen des Kaisers zu erhalten, denn noch immer war ihm die Rur nur perfonlich übertragen, fein glübendfter Bunfch war aber ihr erblicher Besitz. Wenn er den Raiser wegen des Heeres bedrängte und zur Abrüftung zwang, fo lief er zugleich Gefahr, daß dieser mit Christian IV Frieden schloß und den Bfalggrafen zu Gnaden aufnahm oder wenigstens feinen Kindern die Wiedererlangung ber Rur in Ausficht ftellte. Damit biefes nicht geschehe und sich ber Raiser unwiderruflich zu seinen

6

Gunften entscheibe, mußte sich Maximilian gegen ihn nachgiebig zeigen und beshalb seine Doppelrolle.

Die freundliche Gesinnung des Kurfürsten von Baiern veranlaßte den Raifer, den Grafen von Trauttmannsdorff nach Mün= chen abzusenden, um sich durch diesen mit dem Kurfürsten über alle wichtigen Fragen, namentlich über die danischen Friedens= verhandlungen und über die Bublifation des Restitutionsedifts zu einigen. Diese letztere Angelegenheit war auf bem Mühlhausner Tage von den geiftlichen Rurfürften in der Art angeregt worden, daß fie die Abstellung ihrer "Gravamina" verlangten und bamit vor allem die Wiedereinräumung der ihnen feit dem Augsburger Religionsfrieden entriffenen Stifter bezweckten. Im faiferlichen Hofe war man geneigt biefem Gesuch zu willfahren, benn man tonnte vorläufig die Berwaltung ber gu tonfiszierenden Stifter und bas baraus hervorgehende Gintommen für fich verwerten, und wenn die Stifter an die Rirche gurudgegeben wurden, fo fonnte man nachgeborene Gohne mit benselben botieren und fo festen Jug in Morddeutschland fassen. Der Raiser fürchtete nur, daß die Beraubung ber bisherigen Befiger ein neues Bundnis gegen ihn wachrufen werbe und wollte baber bas betreffende Gbitt erft nach ber Beendigung bes Rrieges mit Danemark publizieren, gleichzeitig aber fich bie weitere Silfe ber Liga vertragsmäßig fichern. Der Kurfürst von Baiern verlangte in der Beantwortung ber an ihn gestellten Fragen, bag ber Raifer bas Refti= tutionsedift fogleich publiziere und ertheilte ihm bezüglich bes mit Danemark abzuschließenden Friedens einige allgemein lauten= ben Ratschläge. Im gangen zeigte seine Antwort, daß er bas gute Ginvernehmen mit bem Raifer hochschätze, weil ber lettere sich jett erboten hatte, in der Kurfrage seinen Wünschen vollftändig zu genügen. Graf Trauttmannsborff schloß am 22. Februar (1628) einen Bertrag mit ihm ab, burch welchen er enbgiltig auf bie Pfandschaft von Oberöfterreich verzichtete und dafür in Form eines Raufes als Entschädigung für seine Auslagen die Dberpfalz famt ben am rechten Rheinufer gelegenen Teilen ber Unterpfalz übernahm. Bei dieser Gelegenheit ließ der Kaiser dem Kurfürsten entsbieten, daß er ihm die Kur erblich übertragen wolle. Diese heimlich getroffene Entscheidung genügte dem Kurfürsten bald nicht mehr, er ersuchte den Kaiser im Wonat Juni, daß er sie den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg bekannt gebe, damit sie zur allgemeinen Anerkennung gelange. Ferdinand erfüllte diesen Wunsch nicht und so wußte man noch mehrere Jahre lang in Deutschland nicht, daß in der pfälzischen Kurfrage diesenige Entscheidung getroffen sei, welche durch das einmültige Austreten der Protestanten auf dem Deputationstage von Regensburg verhindert worden war. In den Arkaden des Münchner Residenzschlosses stellt ein Freskogemälde die seierliche Übertragung der erblichen Kur im Jahre 1628 vor. Die Übertragung fand weder seierlich noch einfach statt, sie ersolgte bloß schriftlich; nur das dabei angegebene Jahr 1628 ist richtig.

Bährend ber mit dem Kurfürsten von Baiern geführten Berhandlungen fühlte sich der Raiser nicht veranlaßt, die Mühlhausener Rlageschrift freundlich zu beantworten. Un Bersprechungen bezüglich befferer Disziplin ließ er es zwar nicht fehlen, allein was halfen diese, wenn gleichzeitig von Waldstein neue Werbepatente ausgeteilt und die Armee auf die effektive Höhe von 130 000 Mann erhoben werden follte. Bu feiner Beit fah man am faiferlichen Hofe trot ber steigenden Finanznot so rofig in die Butunft, oder beffer gesagt, nie trug man sich mit so weitgreifenden Plänen, wie im Jahre 1628. Man hatte Oberöfterreich zurückerhalten und hoffte ein gleiches bezüglich ber Laufit; man bereitete bas Restitutionsedift vor, welches durch längere Zeit ben faiferlichen Einkunften zu gute kommen mußte, ja man bachte fogar an Eroberungen. Im Monat Dezember 1627 wurde der kaiserliche Gefandte am spanischen Sofe beauftragt, bem Ronig Philipp IV Jutland und Schleswig, welche beiden Länder man Danemark entreißen wollte, zum Kauf anzubieten; im Januar 1628 änderte man ben Auftrag bahin, daß man bloß Butland verfaufen, Schleswig aber für fich behalten wollte. Man wollte fogar in ber Achtung



einiger beutschen Fürsten fortfahren, nachdem ber gegen bie Bergoge von Medlenburg geführte Streich, wie es schien, gelungen war. Die Vorteile dieser Achtungen wären dem Raifer wohl weniger zu gute gekommen, wie Waldstein, ber fich auf diese Weise feine Dienste bezahlen laffen wollte; Balbstein war es auch, ber ben Kaiser in seine aggressive Politik hinein trieb, und in seinem Sauptquartier ertonten ahnliche drohende Worte, wie fie bas Sahr zuvor Leucker an seinen Herrn berichtet hatte. "Man muß die Kurfürsten Mores lehren (fo ließ fich Waldstein ungescheut ver= nehmen), die Succeffion im Reiche gebührt bem Sohne des Raifers, es bedarf dazu ber Wahl nicht, er (Waldstein) hoffe bem Hause Ofterreich einen guten Dienft zu thun." Man wollte an ber Oftjee festen Fuß fassen, Stralfund sollte erobert und Lübeck zum Anschluß an die kaiserliche Politik bewogen werden. Die beutschen Ratholifen hatten gegen manche biefer Plane feinen Einwand erhoben, weil fie zu ihrem Borteile gereichen mußten, aber fie wollten ihre fattisch errungene Landeshoheit auch weiter behaupten und deshalb weber den Kaiserthron erblich machen, noch auch ihren materiellen Ruin burch weitere Ertragung ber an ihnen verübten Räubereien besiegeln und beshalb bas Waldsteinsche Beer in ber bisherigen Bahl und Berfaffung nicht bulben.

Der Unwille der ligistischen Fürsten erreichte seinen Höhespunkt, als sie ersuhren, wie wenig ihre Klagen von den Wiener Staatsmännern berücksichtigt wurden, und als es so weit kam, daß Tilly einen Teil seiner Truppen auf katholischem Gebiete die Wintersquartiere beziehen lassen mußte, weil das kaiserliche Kriegsvolk alle ergiebigen protestantischen Besitzungen besetzt hielt. Die Bedeutung dieses Unwillens steigerte sich plötslich, als er von Maximilian von Baiern nicht nur geteilt wurde — dies war schon lange der Fall —, sondern als sich dieser Fürst zum Hauptvertreter der Beschwerden machte. Der Umschwung in der bisherigen Haltung des Kursürsten trat seit dem Frühjahr 1628 ein, seit ihm die Kur erblich übertragen worden war; jetzt wollte er nicht länger dulden, daß das alte deutsche Staatswesen, in dem er

durch seinen Ehrgeiz und seine Tüchtigkeit eine so hervorragende Stellung erlangt hatte und das ihm beshalb ganz genehm war, durch das Treiben eines Soldatenführers zugrunde gerichtet werde.

Seine Aftion leitete Maximilian baburch ein, baf er bem Kurfürsten von Mainz einen Bericht über die bedrohlichen Reben Waldsteins erstattete und ihn aufforderte fich mit seinen übrigen Rollegen zu beraten, ob fie nicht samt und sonders zum Raiser reisen und über die furchtbaren Plünderungen seines Seeres Rlage führen und beffen Reduftion verlangen follten. Der neue Rurfürst von Mainz Georg Friedrich von Greifenklau — Schweifard war im Jahre 1626 geftorben — war zu biesem auffälligen Schritt nicht zu bewegen, weil er wußte, bag ber Raifer bie Reben Waldsteins nicht billigte. Ferdinand, für ben das innige Berhältnis zur Liga ber Ausgangspunkt feiner Politik war, hatte ihn nämlich durch den Mainzer Dombechant Metternich verfichern laffen, bag "fo mahr als er Gottes Angeficht zu schauen begehre, feine Intention, Wille ober Meinung nie gewesen sei und auch jest nicht fei, die Libertat und die Freiheiten ber Rurfürften und Stände bes römischen Reiches zu schwächen und in ihrer Berfaffung etwas zu berogieren, und wenn er wüßte, daß einer feiner Diener oder Offiziere mit foldem Borhaben umginge, fo wolle er bemfelben ben Ropf nehmen laffen". Rurmaing war bon ber Bahrheit biefer Worte überzeugt und wollte beshalb bie Bemühungen Maximilians nicht anders unterftugen, als bag er ben Raifer um die Berufung eines Kurfürsten-Konventes, bei bem er auch felbst erscheinen mußte, ersuchen wollte. Auf diesem Ronvente könnte -über die Wahl Ferdinands III auf den deutschen Thron und über bas Seerwesen beraten werden.

Als Maximilian die ausweichende Antwort des Erzbischofs erhielt, beschloß er auf eigene Verantwortung hin, an den damals in Prag weilenden kaiserlichen Hof einen Gesandten zu schicken (21. April 1628) und zu verlangen, daß die kaiserlichen Truppen aus Schwaben und Franken entfernt und diese Gegenden den



ligistischen Truppen zum Unterhalte angewiesen würden. Seinen Gesandten beauftragte er eine energische Sprache zu führen: wenn der Raiser das ligistische Volk nicht in Schwaben und Franken dulden wolle, so könne man das nicht anders erklären, als daß er es auf den Ruin der ligistischen Armee abgesehen habe. Der Gesandte entledigte sich seines Auftrages und besuchte auch Waldstein, der damals in Prag weilte, konnte aber nichts erreichen, denn der Raiser bestand darauf, daß Tilly die in Franken eins quartierten Regimenter zurückziehe, damit sich das kaiserliche Volk daselbst ausbreiten könne.

Rach ber Abreise Balbsteins blieb bie Stimmung am Sofe nicht so vertrauensselig, man konnte die Berechtigung der ligisti= schen Klagen nicht verkennen und entschloß sich, benselben einiger= maßen Rechnung zu tragen, indem man zu diefem Behufe ben Grafen Collalto nach München abschickte. Wenn sich die Zusagen besselben verwirklichten, so ware einem Teil ber ligistischen Rlagen abgeholfen worden; der Raifer versprach, daß er 4000 Reiter abbanken und 4000 Reiter teils nach Polen, teils nach ben fpanischen Niederlanden abschicken werde, also die katholischen Gebiete von der Erhaltung von 8000 Reitern entlaften würde; wenn der Friede mit den Türken jum befinitiven Abschluß gelange, fo follte die Entlassung noch größere Dimensionen annehmen. Der Raifer beauftragte auch den General Collalto, Waldstein gegen die üblen Nachreben, als ob er ben Sturg ber alten Reichsverfaffung beabsichtige, in Schutz zu nehmen und auf feine großen Dienfte hinzuweisen. Maximilian zeigte sich in seiner Untwort durch diese Erflärungen nicht befriedigt: er wolle bezüglich ber versprochenen Reduftion noch in feinen Jubel ausbrechen, sondern marten bis fie durchgeführt sein wurde. Bezüglich Waldsteins bemerkte er, daß er für seine Berson feine Rlage gegen ihn erhebe, daß er es aber für ungehörig halte, wenn er Reben bulbe ober gar felbst führe, die mit der bestehenden Ordnung der Dinge in Deutschland nicht vereinbar feien.

Maximilian hatte nur zu fehr Recht, wenn er über bie faifer-



lichen Bufagen fein Freudengeschrei erhob, weil die Erfüllung berfelben ausblieb. Statt ber versprochenen 8000 entließ man nur 3000 Reiter, indem man 30 Reiterkompagnien auflöfte. auch diese Reduttion war nur scheinbar, weil die entlaffenen Reiter in die andern ohnedies nicht fompleten Regimenter aufgenommen Da man biefe Berfibie bem Bergog von Friedland allein zur Laft legte, fo beschloffen die fatholischen Rurfürften auf einer zu Bingen gehaltenen Beratung nicht bloß barüber beim Raifer Rlage zu führen, sondern geradezu die Entlaffung Baldfteins zu fordern. Maximilian machte fich zum Dolmetscher diefer Magen und Forderungen, er schickte den Grafen von Bolken= stein nach Wien und trug ihm auf, sich zu Drohungen zu bersteigen, wenn er tein Entgegenkommen finden würde. Wenn trot ber gemeinsamen Bitten ber Rurfüsten bas faiferliche Seer nicht reduziert werden würde, fo würden die Reichsftande fich in ihrer äußersten Not gezwungen feben, "au ihrer und ihrer Länder Defension und Konservation andere Mittel zu ergreifen, als noch länger unter ber Diffretion ber faiferlichen Soldateffa und ihrer Offiziere zu fteben". Es wurde mit diefen Worten angebrobt, daß die Reichsstände die kaiserlichen Truppen als Feinde behandeln und fich nicht länger von ihnen berauben laffen würden. Die Entlassung Balbfteins follte Bolfenftein nicht forbern, fo weit wollte Maximilian in die faiserlichen Rechte nicht eingreifen.

Wir haben wiederholt bemerkt, daß dem Kaiser alles daran lag, mit der Liga in gutem Einvernehmen zu bleiben, und so war er augenblicklich bereit, nachzugeben. Bon den 240 Reiterstompagnien, die im Reich einquartiert waren, wollte er 200 entslassen, die Zahl der Reiter sollte also um 20000 vermindert werden. Zur Durchsührung dieses Beschlusses genügte jedoch sein guter Wille nicht; wenn die Reiter abgedankt werden sollten, so mußten sie auch bezahlt werden, man war ihnen aber den ganzen Sold vom Augenblick der Anwerbung an schuldig, denn alles, was die Offiziere und die Mannschaft geraubt hatten und was in manchen Fällen das hundertsache des ihnen schuldigen

Betrages erreichte, wurde ihnen nicht als Sold angerechnet. In Wien hatte man nicht die nötigen Geldmittel, man begreift alfo, in welcher Berlegenheit fich ber Raifer befand, als er tropbem ein Bersprechen gab, bas im besten Kalle nur burch bas bereit= willige und uneigennütige Eingreifen feines Feldhauptmanns und durch die rasche Erhebung neuer Kontributionen in Deutschland gelöst werden konnte. Entschlossen alles zu thun, was in feiner Macht lag, schickte Ferbinand seinen Kriegsrat Freiherrn von Questenberg an Waldstein ab (5. September 1628), burch ben er ihm nicht befehlen, sondern ihn fo rudfichtsvoll als möglich "bitten" ließ, die versprochene Entlassung zu befordern und ben zu Entlaffenden nachträglich bie erhobenen Kontributionen in ihren Sold einzurechnen. Er erfuchte ihn auch burch feine Reben das Diftrauen der Reichsftande nicht weiter zu weden, ihm (bem Raifer) liege nichts ferner als ber Umfturg ber Reichsverfaffung und wenn er jett die Erhebung feines Cohnes auf ben deutschen Thron wünsche, so wolle er dieselbe nur der freien Wahl verdanken.

Der Wunsch des Kaisers fand bei Waldstein insofern Gehör, als er die in Süddeutschland stationierten Truppen auf 5000 Mann zu Fuß und 3000 Reiter herabminderte. Da er aber gleichzeitig in Norddeutschland die meisten Quartiere mit seinem Bolt belegte, das nominell auf 100 000 Mann zu Fuß und 30 000 Reiter angegeben wird, so nötigte er dadurch Tilly einen Teil seiner Truppen auf katholisches Gebiet einzuquartieren. Man sah sich also in Süddeutschland in der Hoffnung auf Erleichterung getäuscht, denn statt der kaiserlichen Truppen rückten nun die ligistischen ein, ja noch mehr, man fürchtete, daß Waldstein systematisch das ligistische Heer zugrunde richten und auf dessen Trünmern seine Allgewalt begründen wolle. Gegen diese Eventualität wollte man gerüstet sein und beschloß deshalb einen Bundestag nach Heidelberg zu berusen.

Die sämtlichen ligistischen Fürsten kamen entweder persönlich ober durch Abgesandte vertreten in Heidelberg am 1. Februar 1629



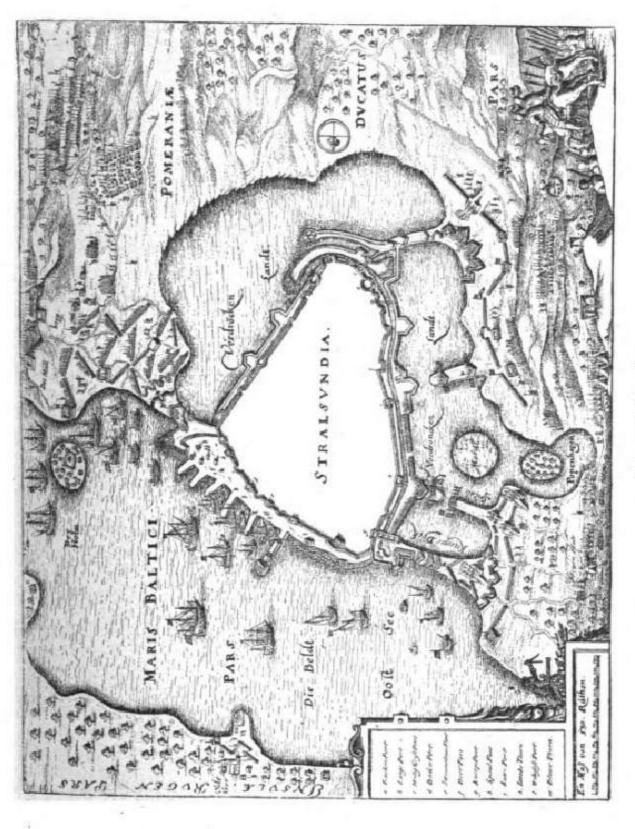

dist

Ellar rindy

> 1000 540

um Ki

村 調 河

jai

100

MI

祖,祖,高,昭,昭,

zusammen und einigten sich nach mehrwöchentlicher Unterhandlung abermals dahin, eine Gefandtschaft nach Wien abzusenden, die um eine ausgiebige Berabsehung bes faiferlichen Beeres und um Milberung ber an Danemart zu ftellenben Friedensbebingungen ersuchen follte. Gleichzeitig beschloß man, 27 000 Mann zu Tuß und 4000 Reiter fo lange in Bereitschaft gu halten, bis man hören werbe, welches Resultat man in Wien erlangt habe. Den Baldsteinschen Truppen wollte man sich gewaltsam widersetzen, wenn fie die Ligiften aus ihren Quartieren verbrängen würden. Mit der Gesandtschaft wurden zehn Personen betraut, unter benen die hervorragenoften der Mainzer Dombechant Reinhard von Metternich und ber Graf Bolfenftein waren. Bevor wir über bas von ihnen erreichte Resultat berichten, muffen wir zuerst unsere Aufmerksamkeit anderen wichtigen Ereignissen zuwenben, nämlich bem Abschlusse bes banischen Friedens, ber Publifation bes Restitutionsedifts und ben Bemühungen Baldfteins in Magdeburg feften Fuß zu faffen.

IV. Die Friedensverhandlungen mit Danemart wurden erft im Jahre 1629 ernstlich in Angriff genommen, nachdem das Jahr gubor ber Rampf mit ftets gleichem Erfolge fortgefett worden Waldstein beschäftigte fich im Jahre 1628 nicht allein mit ber Befampfung bes Danenkönigs, fondern hatte fein Auge auf bie Besetzung einiger ber wichtigften Safen an ber Oftsee gerichtet. Er versuchte fich zuerft an der Belagerung von Stralfund, durch beffen Ginnahme er an ber Oftfee eine bominierende Stellung eingenommen hatte. Schon wurden Unterhandlungen eingeleitet, infolge welcher die Stadt eine Kontribution gahlen, ben faiferlichen Truppen freien Durchzug durch ihre Mauern gewähren und alle feindlichen Berbindungen aufgeben follte (14. Juli 1628). Allein diese Berhandlungen wurden von der Stadt nur zum Schein geführt, benn schon einige Tage vorher hatte fie eine Allianz mit Guftav Abolf abgeschloffen, welcher barauf eine schwebische Truppenabteilung in Stralfund landen ließ und ihr die weitere Berteibigung übertrug. Da bie Raiserlichen wegen mangelhafter Ber-

inbeln, Bojahriger Rrieg. II.

pflegung große Einbuße erlitten und die Zufuhr noch sparsamer wurde, als die dänische Flotte sich Stralsund näherte, so mußte Waldstein, der geschworen hatte, die Stadt einzunehmen, auch wenn sie mit eisernen Ketten an den Himmel besestigt wäre, die Zustimmung zur Aushebung der Belagerung geben. Der König von Dänemart suchte sich nun der Insel Rügen zu bemächtigen, die von 8000 Mann kaiserlicher Truppen besetzt war, allein er gelangte damit nicht zum Ziele, dagegen eroberte er die Insel Usedom und breitete sich darauf auf dem Festlande aus. Waldstein zog nun rasch die nötige Mannschaft zusammen, um sich den weiteren Fortschritten des Dänenkönigs entgegenzustellen, und schlug ihn bei Wolgast (2. September 1628). Diese Niederlage bewirtte, daß Christian IV die Friedensverhandlungen jetzt ernstlich betrieb.

Auf welcher Grundlage der Raifer den Frieden schließen wollte, haben wir bereits angebeutet; aus einer Mitteilung, bie er dem König von Spanien zukommen ließ, entnehmen wir auch, daß er Jutland zu gewinnen hoffte und diese Salbinfel gegen bie Lausit an Sachsen abtreten und zugleich verlangen wollte, Chriftian folle ben Sund allen feinen Feinden versperren. ftein und Tilly wurden beauftragt die Berhandlungen gu führen, thatsächlich beteiligte sich aber keiner von beiden an benfelben, sondern jeder schickte seine Bevollmächtigten nach Lübed, wo fie mit ben banischen Rommiffaren am 24. Januar 1629 gufammen-Am 10. Februar waren die Formfragen erledigt und trafen. nun traten die Danen mit ihren Friedensbedingungen auf. lauteten auf die Wiederherstellung des Besitzstandes im niederfachfischen Kreise, wie er vor dem Kriege bestand und auf ben Erfat bes von den faiferlichen und ligiftischen Truppen angerichteten Schabens. Der Raifer follte fich auch noch verpflichten bem Könige von Danemart beizustehen, wenn diefer um bes Friedens willen von jemand angegriffen werden wurde. Man fann nicht fagen, daß diese Bedingungen im Munde eines geschlagenen Fürsten bescheiben flangen und so war selbstverständlich von einer Unnahme

berselben feine Rebe. Die Gegenpartei beschloß nun mit ihren Borfchlägen hervorzutreten, über die zuerft zwischen Waldstein und Tilly, die fich nicht am gleichen Orte befanden, bin und ber verhandelt werden mußte, bis fie endlich am 12. März in Lübeck überreicht wurden. Der Sieger verlangte, daß Chriftian Solftein, Schleswig und bas bitmarfische Land abtreten und Butland bem Rurfürften von Sachsen fo lange überlaffen folle, bis fich biefer, ber die Laufit wieder ihrem ehemaligen Herrn zurüchstellen muffe, für seine bem Raiser geleisteten Dienste bezahlt gemacht habe. Weiter follte ber König für fich und feinen Sohn allen Ansprüchen auf die nordbeutschen Stifter entsagen, den Raifer und bie Ligiften für die Kriegskoften entschädigen und den faiserlichen Feinden den Sund verschließen. 2118 die dänischen Bevollmächtigten diese Bedingungen vernahmen, erklärten fie, bag fie die Berhandlungen abbrechen müßten, benn wozu bedurfte es der Berhandlungen, wenn man ihrem König nur das laffen wolle, was ihm nicht genommen werden konnte, nämlich die Infeln, und wenn er auch noch zahlen follte.

Auf kaiserlicher Seite mäßigte man jest bie Forberungen, Balbstein bevollmächtigte feine Bertreter, dem König von Danemart feine Bebietsabtretungen und feinen weitern Schabenerfag zuzumuten, wenn er auf die ihm gehörigen Stifter verzichten und 5 000 000 Thaler gahlen würde. Diese Bedingungen ftachen gewaltig gegen bie erften ab, tropbem wollte fich Chriftian IV nur jum Aufgeben ber Stifter, aber zu feiner Rriegsentschäbigung verpflichten. Bei ber Stellung, welche die Liga um diese Beit gegen ben Raifer einnahm, konnte von einem gemeinschaftlichen Vorgehen gegen Dänemark feine Rebe fein, und ba Waldstein jest mehr gegen die Liga auf feiner hut fein zu muffen glaubte als gegen Danemart, fo nahm er die von Danemark gebotenen Bebingungen an und ratifizierte den Frieden im Berein mit Tillh burch feine Unterschrift am 7. Juni 1629. Der Friedensschluß, der auch später vom Kaiser bestätigt wurde, bestimmte, daß Christian für fich und feinen Cohn allen Ansprüchen auf die

nordbeutschen Stifter entsagen, daß er wieder in den Besitz seiner Länder treten, daß die Konfistationsprozesse in Holstein rückgängig gemacht und beiderseits auf jede Kriegskostenentschädigung verzichtet werden solle. — Die in diesen Friedensbedingungen deutslich sich kundgebende Nachgiebigkeit des Kaisers hatte nicht bloß in der Sorge vor der Liga, sondern auch darin ihren Grund, daß er fürchtete, Schweden werde sich Dänemark anschließen und so den Brand von neuem ansachen. Es gab kein besseres Wittel, das Bündnis der ohnedies auf einander eisersüchtigen Mächte zu hindern, als wenn man Dänemark bei dem Friedensschlusse schonte. Gustav Adolf verlangte in seinem und Stralfunds Namen die Zulassung zu den Lübecker Verhandlungen, allein seine Forderung wurde abgelehnt und so der Friede ohne weiteren Zeitverlust gesichlossen.

V. Unsere Leser werden sich erinnern, daß die Katholiken bei Gelegenheit des Mühlhaufner Konvents die Bitte um die Abstellung ihrer Beschwerben an den Raifer richteten. Sie wollten nicht bloß gegen weitere Unbill geschützt sein, sondern verlangten auch die Rückgabe aller ihnen von den Protestanten seit dem Jahre 1555 entriffenen geiftlichen Güter. Man war in Wien gern dazu bereit, die Ratholifen in den Wiederbesit ihrer Stifter einzuführen und bereitete biefe Magregel ichon feit einigen Sahren in ben Reichsstädten badurch vor, daß man dieselben zwang, die Klöster und Kirchen, deren sie sich nach dem Jahre 1555 bemächtigt hatten, ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückzugeben. wollte fogar in Wien auch die vor dem Augsburger Religionsfrieden eingezogenen reichsunmittelbaren Stifter guructforbern, angeblich weil man im Religionsfrieden nur auf die mittelbaren Stifter verzichtet hatte, und ersuchte deshalb die Rurfürften von Mainz und Baiern um ihr Gutachten, die diesen Borschlag wohl belobten, aber für verfrüht erklärten. Go fam das Reftitutionsedikt nach mancherlei Vorberatungen zu Ende bes Jahres 1628 zustande und wurde am 6. März 1629 vom Raiser unterzeich= Es verfügte, daß diejenigen Rlofter und geiftlichen Stif-

tungen, die einem Reichsfürsten unterworfen, also nicht reichs= unmittelbar seien und bis zum Paffauer Bertrag fatholisch waren, ben Ratholifen wieder eingeräumt werben mußten und bag basfelbe auch mit ben reichsunmittelbaren Stiftern, beren fich bie Protestanten feit bem Augsburger Religionsfrieden bemachtigt hatten, geschehen solle. Durch biefes Defret wurden nicht bloß gahl= reiche fürstliche Besitzer in ihrem Einkommen bedroht und Taufende von Familien in ihrem Wohlstand, den fie auf den feit 1552 veränderten Berhältnissen begründet hatten, angegriffen und zu Bettlern gemacht, sondern auch die religiose Uberzeugung von hunderttausenden von Menschen der gewaltsamen Umgestaltung preisgegeben, benn Ferdinand refervierte ben fünftigen Besitzern ausdrücklich das Reformationsrecht. Nordbeutschland sollte also in ähnlicher Weise unter ber Konfiskation und Gegenreformation leiden wie Böhmen, und daß die Konfistationen sich auch über andere als die geiftlichen Ländereien erstrecken sollten, dafür war ebenfalls geforgt: fie follten über alle reichsunmittelbaren und mittelbaren Stände verhängt werben, die fich bem Ronige von Danemark angeschloffen und ihm Kriegsbienfte geleiftet hatten. Wenn alle diese Verfügungen burchgeführt wurden, so mußte fich Grabesftille in Nordbeutschland ausbreiten und ein Teil bes großen Grundbesites in die Sande von Fremdlingen gespielt werden.

Wenige Tage nach der Publikation des Restitutionsedikts ernannte der Kaiser eine Anzahl Kommissäre für jeden einzelnen Reichskreis und trug diesen auf nachzusorschen, was der Kirche entsremdet worden sei; bei der Restitution sollten sie nötigenfalls die Hilse der kaiserlichen oder ligistischen Truppen in Anspruch nehmen. Da man nur schrittweise und nur da vorzehen komnte, wo man die bewaffnete Hilse zur Seite hatte, so wurde im Lause dieses und des solgenden Jahres nur die geringere Hälfte der konsiszierten Bistümer und Klöster mit Beschlag belegt, diese Maßregel traf namentlich die Erzstister Magdeburg und Bremen und die Bistümer Minden, Werden, Halberstadt und Raßeburg. Die von den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg in Besits



genommenen sechs Bistümer wurden nicht mit Beschlag belegt und zwar aus verschiedenen Gründen. Bei dem Kursürsten von Brandenburg wollte man erst anfangen, wenn die Exekution in den anderen Kreisen sortgeschritten sein würde, den Kursürsten von Sachsen wollte man aber schonen, weil man sich im Jahre 1620 auf dem Mühlhausner Tage verpflichtet hatte, jene Fürsten, die dem Kaiser bei der Wiedererwerbung von Böhmen helsen würden, nicht gewaltsam aus den von ihnen besetzten Stistern zu vertreiben. Wir wollen die Leser mit der Schilderung der einzelnen Borkommnisse bei der gewaltsam durchgeführten Restitution nicht weiter behelligen, nur die Vorgänge in Magdeburg und Halberstadt wollen wir wegen ihrer besondern Wichtigkeit ansühren.

VI. Schon vor Erlaffung bes Reftitutionsedifts hatte Balbftein den Raifer ermahnt, er moge die Stifter Magbeburg und Halberftadt mit Beschlag belegen und fie feinem Sohne Leopold Wilhelm mit papstlicher Zustimmung übertragen. Es war nicht die Sorge für die Größe bes Raiferhaufes, die Waldstein zu diefem Rate vermochte, sondern die Rücksicht auf die Bedürfniffe feines Beeres, benn er erffarte gleichzeitig, bag ber Erzherzog vorläufig auf die Ginfunfte aus beiden Stiftern verzichten muffe, ba biefelben für die Urmee verwendet werden müßten. war mit biesem Ratschlag einverstanden und bemühte sich zuerst das Bistum Salberstadt in seine Gewalt zu bekommen, wobei ihm ber Umftand zugute fam, daß basfelbe eben vafant war. 2018 namlich der befannte Administrator Christian furz vor seinem Tode, ber ihn im Laufe bes banischen Krieges ereilte, auf fein Bistum gu Gunften des zweiten Sohnes des Danentonigs verzichtet hatte, erkannte bas Rapitel biefe Übertragung nicht an, sondern nahm eine Neuwahl vor, welcher wiederum der Kaifer die Anerkennung verfagte. Der papftliche Runtius Caraffa bemühte fich nun die Wiener Staatsmänner zum entschloffenen Sandeln angueifern, ba die Belegenheit zur Erwerbung biefes Stiftes fich infofern gunftig zeigte, als eine Anzahl Domberren fatholisch waren und die protestantischen burch Drohungen eingeschüchtert werden

konnten. Der Rat wurde befolgt und bei der vorgenommenen Neuwahl der Sohn des Kaisers, Erzherzog Leopold Wilhelm, auf den bischöflichen Stuhl erhoben und so das Bistum, das bereits neunzig Jahre, also noch vor dem Passauer Vertrag in den Händen der Protestanten war, ihnen entwunden, ohne daß von einer eigentlichen Gewalt die Rede war.

Was in Halberstadt so glücklich vollführt worden war, sollte nun auch in Magdeburg vor sich gehen. In den Besit dieses Erzstiftes war ein der Familie Hohenzollern angehöriger Prinz Christian Wilhelm gekommen, der dasselbe als Administrator verwaltete und beim Beginn des Jojährigen Krieges eine dem Raiser jedenfalls nicht unfreundliche Rolle spielte. Als jedoch im weiteren Verlaufe der Ereignisse auch die friedfertigsten Fürsten Partei nehmen mußten, schlug er sich auf die Seite des Dänenskönigs, wurde aus seinem Erzbistum vertrieben, vom Domkapitel abgesetzt und an seine Stelle der Sohn des Kursürsten von Sachsen postuliert. Der Kaiser erkannte jedoch diese Postulation nicht an und da er die Domherren zu keiner anderen Wahl zwingen konnte, so ersuchte er einfach den Papst, das Erzbistum auf seinen Sohn, den Bischof von Halberstadt, zu übertragen, welchem Wunsche Urban VIII willsahrte.

Waldstein, der das Stift Magdeburg bereits nach allen Richtungen ausgesogen hatte, suchte nun in der Stadt selbst sesten Fuß zu fassen und verlangte von derselben die Aufnahme und Erhaltung eines Regiments Fußvolkes. Die Magdeburger, die wohl einsahen, daß jede Nachgiedigkeit sie unablässigen Duälereien und schließlich dem Ruin entgegenführen würde, schlugen das Verslangen ab und begannen eilig ihre Festungswerke auszubessern, um sowohl gegen einen Handstreich, wie gegen eine Belagerung gesichert zu sein. Ihre Vorsicht reizte den kaiserlichen General, er verfügte deshalb schon zu Ende März (1629) von Güstrow aus, wo er damals wegen der Lübecker Friedensverhandlungen residierte, die Blokade der Stadt, die nun von einigen tausend Mann so bewacht wurde, daß nicht bloß der Handelsverkehr und die Zus



fuhr von Lebensmitteln abgeschnitten wurden, sondern auch die Bürger sich nicht ohne Gesahr für ihr Leben aus ihren Mauern entfernen durften.

Unter biefen Umftanden mußten die Magbeburger auf bas äußerste gefaßt sein. Sie suchten zwar durch eine Deputation an Walbstein und burch bas Anerbieten einer Gelbsumme fich aus der Klemme zu ziehen, rüfteten aber babei nach Möglichkeit und machten fogar Ausfälle auf das Blotadeforps, weil fie fich nur fo die Bufuhr der Lebensmittel fichern fonnten. Die Erfolge, die fie ab und zu erlangten, reizten den faiferlichen Feldherrn je länger je mehr und er mare gern anfangs Juli aus Guftrow gur Belagerung ber Stadt aufgebrochen, wenn ihn nicht die Organifation ber Berwaltung von Medlenburg und Sorgen aller Art festgehalten hatten. Die Sansestädte suchten bei ihm zu Bunften Magdeburgs zu vermitteln, biefes felbst richtete eine Bittschrift an den Kaifer und bat ihn, er moge die Zerwürfniffe durch eine Rommiffion, zu beren Prafibenten es ben Rurfürften von Sachfen vorschlug, untersuchen laffen und den zu erwartenden Bergleich bestätigen. Um ihren guten Willen zu beweisen, war die Stadt erbotig, das Getreide, beffen fie fich bei einem Musfall auf Rosten ber Raiserlichen bemächtigt hatte, wieder herauszugeben. Die Bittschrift fand in Wien insofern eine gute Aufnahme, als man einsah, daß Balbftein es nur auf die Beraubung Maadeburgs abgesehen habe und man die Erbitterung, welche fich in Deutschland gegen das faiserliche Deer entwickelt hatte, nicht steigern wollte. Man gab also durch eine Botschaft an Baldftein bem Bunfche Ausbruck, er möge ben Streit in friedlicher Weise schlichten und sich mit einer Zahlung begnügen.

Noch wußte der kaiserliche General nichts von dieser Entschließung, als sich eine Deputation der Hansestädte in seinem Hauptsquartier in Wollmirstedt einfand und im Namen Magdeburgs die Restitution des erbeuteten Getreides und eine Zahlung für das kaiserliche Kriegsvolk anbot. Als die Deputation in das fürstliche Gemach eintrat, ließ Waldstein sie gar nicht zu Worte kom-



men, sondern fuhr fie an, daß er sich nicht zum Narren halten laffe und fich mit ber Auslieferung ber Beute nicht begnügen werde, er wolle ber Stadt felbft ficher fein und beshalb eine Befatzung hineinlegen. Ginige Tage fpater versuchte es ber Magbeburger Syndicus Dr. Denhardt auf berfelben Grundlage wie bie Sansestädte mit bem Bergog zu verhandeln; diefer schnaubte ihn aber noch gröber an und verlangte nicht nur die Bulaffung einer Garnison sondern auch daß eine Anzahl jener Personen, die fich an dem letten Ausfall beteiligt hatten, zum Tode verurteilt und zwei namentlich benannte ihm ausgeliefert würden. "Ich muß die Garnison haben," so schloß er seine Rede, "ich tom= me boch hinein, so viel ist gewiß. Und daß ich die beiden Kerle heraushaben will geschieht zu dem Zwecke, daß ich ihnen die Röpfe abschlage . . . . Und wo ich die beiden Röpfe nicht betomme, foll es noch 2000 Röpfe toften. Das ift meine Deinung."

Bon Wollmirftedt begab fich Waldstein nach Salberftadt und man vermutete, daß er die Belagerung Magdeburgs nun ernstlich in Angriff nehmen werbe, da die Stadt trot aller Drohungen nicht nachgab, sondern sich nur noch entschlossener gegen bie Raiserlichen wehrte. Es fam aber nicht zur Belagerung, vielmehr zur größten Uberraschung der Magdeburger zu einer Musföhnung und zwar infolge ber steigenden Berwürfnisse zwischen Waldstein und den Ligisten, die es dem ersteren ratlich erscheinen ließen, die Saiten nicht allgustraff zu spannen. Die friedliche Bereinbarung zwischen Waldstein und Magdeburg wurde dadurch herbeigeführt, daß der Graf Pappenheim, der, wie es scheint, mit bem Kommando über die Blofabetruppen betraut war, der Stadt einen Waffenstillstand bewilligte, bamit die von den Sanfestädten neuerdings angebotene Bermittlung ihren Fortgang finden fonnte. Wie warm fich die Sanfestädte Magdeburgs annahmen, zeigt ihr Beichluß, ber bedrängten Stadt bewaffnete Silfe gu fenben, wenn ein friedlicher Ausgleich nicht gelingen würde. Alls fich ihre Gefandten im Berein mit einigen Magdeburgern in Salberftadt ein=

fanden, führte Baldstein eine ganz andere Sprache, er war erbotig ber Stadt zu verzeihen, wenn fie burch ihr Betragen bem Raiser fortan feine Ungelegenheiten bereiten würde. Gein Entgegentommen fand ein entsprechenbes Echo, ber Magbeburger Syndicus versicherte im Namen ber Bürger für die Zukunft die treueste Ergebenheit und fo löfte fich ber Streit in friedlicher Weise, ba gleichzeitig die Aufhebung ber Blotade und ber Abzug ber kaiserlichen Truppen zugestanden und bald auch durchgeführt Wie viel zu dieser Nachgiebigkeit neben der Furcht vor ben Ligiften die entschloffene Saltung der Sanfestädte, die aus ihrem Beschluß ber bewaffneten Silfe fein Sehl machten, ober bas gleichzeitige Erscheinen bes bekannten hollandischen Diplos maten Aizema, der im Auftrage der Generalstaaten gleichfalls gegen die fernere Bedrückung Magbeburgs Ginfprache erhob und mit Begenmaßregeln brobte ober endlich die Kenntnis ber Berbindung Schwebens mit Stralfund und die brohende Intervention Guftav Abolfs beitrug, laffen wir bahingestellt. Waldstein mag gefürchtet haben, daß es ihm bei Magdeburg ebenso ergeben fonnte wie bei Stralfund und da er ber Keindseligkeit ber Liga gewiß war, fo gab er lieber nach (Anfang Oftober 1629).

Bei den Berhandlungen verlangte Waldstein die Zahlung einer Summe von 200 000 Thaler, da Magdeburg jedoch erklärte, nicht mehr zahlen zu können als höchstens 150 000 Thaler, so versprachen die Deputierten der Hansa, daß ihre Auftraggeber den Rest bezahlen würden. Diese Opserwilligkeit hätte auf den kaiserlichen Feldherrn einen beschämenden Eindruck ausüben können, wenn er ein Mann von humanem Gefühl gewesen wäre oder Rücksicht sür die steigende Not des Bolkes gehabt hätte. Da er aber dersartige Gesühlsamvandlungen nicht kannte, so müssen es andere Gründe gewesen sein, die ihn bewogen haben, das Geld mit den Worten auszuschlagen: "Nun wohlan, da wir sehen, daß sowohl die Stadt Magdeburg als die sämtlichen Hanse, so wollen wir ihnen die ganze Summe aus Gnade erlassen, damit man sehe, daß wir

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY ben Krieg nicht wegen Geldes führen." Bielleicht wollte er gegen die Liga einen Schlag führen, denn er setzte hinzu: "Wir vernehsmen, die Hanseltädte bilden sich ein, man wolle das kaiserliche Edikt wegen der Reformation der Religion exequieren. Das sind wir (aber) durchaus nicht gemeint; das Edikt kann nicht Bestand haben und wir versprechen den Hanseltädten, daß ihnen das geringste deswegen nicht zugemutet werden soll, denn man kann den Religionsfrieden nicht also über den Hausen." Waldstein trat da zum erstenmale als Schützer des Religionsfriedens in Deutschland auf. Hosste er, daß diese Worte tausenbfachen Widershall bei den Protestanten sinden, daß sie die Last seines Heeres bereitwilliger tragen und ihn vielleicht in dem von ihm besürchteten Kampf gegen die Liga unterstützen würden? Iedenfalls sprach er nicht so weittragende und auch den Kaiser verletzende Worte ohne eine bestimmte Absicht.

Er ließ es nicht bei biefem einzigen Ausspruch gegen bas Restitutionsedikt bewenden, sondern außerte fich auch gegen einen Gefandten bes Rurfürsten von Sachsen, ber sich bei ihm im November (1629) eingefunden hatte, in derfelben Weise und bediente sich dabei ber schärfften Ausbrücke, die wir schon beswegen hier anführen wollen, weil ber Befandte fie feinem Beren genau wiederholte und ihre Richtigkeit baber nicht zu bezweifeln ift. Balbftein versicherte, daß er an dem Restitutionsedift fein Gefallen habe, fich zur Durchführung besfelben "mit ber unter fein Rommando gestellten Armee nie brauchen lassen werde und wenig barnach frage, was der Fürft von Eggenberg, Bater Lamormain und andere ihres gleichen für Opiniones hätten, seine Absicht sei einzig und allein babin gerichtet, Die Reputation Seiner Majeftat unferes allergnäbigften herrn zu erhalten, bas Reich gut tonfervieren und vor allen ausländischen Feinden zu befendieren". Es fei genugfam befannt, bag er bei feinen Dienern und Offizieren feinen Unterschied im Glauben mache, die Evangelischen zu ben höchsten Rriegs- und Friedensämtern befördere und fein Bertranen ihnen ebenfo wie ben Ratholiten fchente.

Diese weitreichenden Bersicherungen begegneten bei bem Rurfürsten von Sachsen feineswegs einer besonders freundlichen, fonbern vielmehr einer migtrauischen Aufnahme. Johann Georg wußte zu gut, daß Waldftein seine Truppen nicht zurückziehen ober entlaffen werde; er legte ihnen baber feine Bedeutung bei und beachtete nicht die gegen die Liga gekehrte Spipe berfelben. Alles Bertrauen in den faiferlichen Geldheren war ohnedies burch die Achtung ber Bergoge von Medlenburg und durch die schlechte Behandlung, welche ber Rurfürst von Brandenburg feit bem Jahre 1628 erfuhr, und welche fich nach dem Restitutionsedift zu einer wahren Dighandlung fteigerte, geschwunden und sclbft ein fo friedfertiges und rubeliebendes Gemut, wie bas bes Kurfürsten von Sachsen, konnte nicht mehr durch schöne Worte verlodt werben. Unzweifelhaft war es auch zu feiner Remntnis gefommen, daß der Kurfürst von Brandenburg, als er Ende April (1629) einen Gefandten an Waldstein geschieft und ihn um Milberung der steigenden Kontributionen ersucht hatte, rundweg abgewiesen und zugleich in ber Person seines Gesandten beschimpft Denn der faiferliche General erwiderte den ehrfurchtsvollen Gruß des Gesandten nur mit einem leifen Ropfniden und lud ihn in ben beiden Audienzen, die er ihm erteilte und die jedesmal über eine Stunde mahrten, nicht einmal gum Sigen ein. Die raube und hochfahrende Art, mit ber er das Gespräch führte und die fich bei jeder Belegenheit fundgab, wo man ihm nicht gang zu willen war, tonnte ihm feinen Berbundeten in Deutschland gewinnen.

Der brandenburgische Gesandte hätte vielleicht eine bessere Behandlung ersahren, wenn Waldstein nicht seine begehrlichen Blicke auf die Mark Brandenburg geworsen und die Achtung des Kursürsten nicht hätte herbeiführen wollen. Ein unkluger Schritt desselben, der bei der trostlosen Lage seiner Finanzen und bei den steigenden Ansorderungen Waldsteins nur zu begreislich gewesen wäre, hätte die erwünschte Veranlassung dazu geboten. Es war ein Glück für Georg Wilhelm, daß er gerade in dieser schweren

Zeit seinem alten Rat und Vertrauensmann Abam von Schwarzenberg sein Ohr lieh. Die Protestanten warsen dem letzteren zwar vor, daß er als Katholik den Kurfürsten schlecht beraten und zu der umwürdigen Haltung der letzten Iahre veranlaßt habe. Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß dieser Borwurf einigermaßen begründet ist und daß es würdiger gewesen wäre, wenn der Kurfürst schon im Jahre 1625 aus seiner zweideutigen Haltung herausgetreten wäre und sich jenem Bündnisse angeschlossen hätte, das er eingeleitet hatte; aber im Jahre 1629 beruhte seine Sichersheit nur in der absoluten Zurückhaltung und stillschweigenden Tragung aller Lasten, und deshalb meinen wir, daß er gut daran that, dem Katschlage Schwarzenbergs insoweit zu solgen, als er ihn zur Kuhe mahnte. Den weitern Kat desselben, sich auch mit Bolen gegen Schweden zu verbinden, wies Georg Wilhelm mit richtigem Tatte ab.

Da die Not immer höher stieg, so blieb dem Kursürsten nichts anderes übrig, als eine abermalige Gesandtschaft an Waldsstein abzuschicken, mit der er niemanden geringern als den Marfgrasen Sigismund von Brandenburg betraute. Als der letztere in Halberstadt eintras, wo Waldstein und Tilly eben weilten, war sein Empfang nicht besser als der des frühern Boten. Ihm wurde wohl ein Sit angetragen, aber weder dankte Waldstein für den Gruß, den ihm der Kursürst entbieten ließ, noch ließ er ihm einen solchen zukommen; es war sichtlich, daß er jeden freundlichen Berkehr mit einem Fürsten mied, den er berauben wollte. Tilly erklärte dem Markgrasen, als er ihn besuchte, daß er für den Kursürsten keine andere Hilse seh, als wenn er sich dem Kaiser offen gegen die Schweden anschließen und dieselben zur Aufsgebung von Stralsund veranlassen würde.

## Viertes Kapitel.

## Der Begensburger Kurfürstentag.

I. Beitere Klagen der Ligisten über das kaiserliche Heer. II. Die Absehung Waldsteins auf dem Kursürstentage von Regensburg und die Reugestaltung des kaiserlichen Heerwesens. III. Die Verhandlungen über den italienischen Frieden. IV. Ablehnung der Wahl Ferdinands III und die übrigen Vershandlungen in Regensburg. V. Die Verhandlungen Frankreichs über den Abschluß eines umsassens Wündnisses gegen die Habsburger und zwar namentlich mit Maximissan von Baiern und mit Gustav Adolf.

Die Gefandten, welche im Auftrage bes Seidelberger Ligatages in Wien über bas taiferliche Seer Rage führen follten, trafen baselbst im Mai 1629 ein und verlangten, daß die Befitungen der ligiftischen Fürsten fortan mit allen Ginquartierungen verschont bleiben und daß die kaiserlichen Truppen beshalb aus dem franklichen und schwäbischen Kreise zurückgezogen werden follten; ferner follten die ligiftischen Truppen in ihren Quartieren nicht von den kaiserlichen angegriffen und verdrängt und endlich alle weiteren Werbungen eingestellt werben. Ihre Forderungen wurden abgewiesen. Der Raifer wollte die beiden Kreise um 1000 Reiter entlasten, aber 4000 Reiter follten fie noch ferner verpflegen; die neuen Werbungen tonne er angesichts der Gefahren, die ihm von Schweden und anderen Ländern wegen der Durchführung bes Restitutionsedifts brohten, nicht aufgeben, nur bezüglich seiner Offiziere versprach er beffere Disziplin zu halten und die Ligiften gegen gewaltsame Ausquartierungen zu schützen. Die ligistischen Gesandten mußten also unverrichteter Dinge in ihre Beimat gurudfehren.



Bei den feindseligen Verhältnissen, die sich allmählich zwischen der Liga und der faiserlichen Regierung entwickelten, ist es begreislich, daß der Heidelberger Tag auch die wiederholte Bitte Spaniens an Herzog Maximilian und die Liga um eine Truppenhilse gegen die freien Niederlande abschlägig beschied. In Spanien war es seit dem Jahre 1623 ein Gegenstand der heißesten Wünsche, die Liga und den Kaiser in den Krieg gegen die Niederlande zu verzwickeln; Philipp IV hatte dies, wie wir gesehen haben, im Jahre 1626 auf den Verhandlungen in Brüssel zu erreichen gehofft. Die Liga wollte sich jedoch um keinen Preis in irgend ein Unsternehmen einlassen, ehe sie nicht des kaiserlichen Kriegsvolkes los und ledig geworden war und so wies sie das spanische Gesuch ab.

Als die abschlägige Antwort des Raisers auf die Forderungen ber Liga befannt wurde, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen ihm und ber letteren zusehends und gestalteten sich noch schlimmer, als thatfächlich nicht einmal die geringen Versprechungen Ferdinands eingehalten wurden. Nach wie vor verdrängten faiser= liche Truppenabteilungen die Ligiften gewaltsam aus ihren Quartieren, forderten Kontributionen in den fatholischen Gebieten und legten es, wie fich Maximilian gegen ben Grafen Collalto ausbrudte, barauf an, bas ligistische Bolt wegen Mangels am Unterhalt zugrunde zu richten. Nach vorherigem Übereinkommen beschwerten sich die vier katholischen Kurfürsten abermals bei dem Raifer. In dem ihm (am 15. Oftober 1629) überschickten Schrift= ftiicf warnten fie ihn vor den Befahren, die er durch fein Rriegsvolt und durch die Achtung der Herzöge von Mecklenburg auf fich herabbeschworen habe, Schweden fei im Bunde mit den Sanfestädten, Holland beteilige fich auch an demfelben, Bethlen lauere nur auf eine Gelegenheit, um über ben Raifer berzufallen, und wenn diese Feinde zum Angriff übergingen, dann würden sich ihnen die beutschen Stände anschließen, benn fie feien burch kaiserliche Kriegsvolk zur Verzweiflung gebracht. Der Raifer muffe bie "medlenburgische Sache auf milbere Wege

richten" (also die Achtung der Herzöge zurücknehmen und Waldsstein des Herzogtums entkleiden) und unbedingt bei seinem Kriegsvolk eine andere und bessere Ordnung einführen. Diese Botschaft unterstützte Maximilian durch die Abschickung eines eigenen Gesandten, des Hoskammerdirektors Mandl, durch den er dem Kaiser die Gesahren, die ihn bedrohten, noch augenfälliger schildern ließ.

Ferdinand war nicht gleichgiltig gegen diese Vorstellungen und Rlagen; er vergoß Thranen, als er ben bairischen Gesandten empfing und behauptete, daß ihm nichts teurer fei, als ber Bund mit seinem alten Freunde dem Kurfürsten von Baiern. Aber das war auch alles, er komite seinem General die Reduzierung der Armee nicht anbesehlen, dazu war Gelb nötig, um ben rückständigen Sold zu bezahlen und daran mangelte es stets in Wien. Als die Ge= fandten des Beidelberger Bundestages noch in Wien weilten, hatten bie faiferlichen Rate bem Raifer geraten, bas nötige Geld bon ben fatholischen Ständen zu verlangen; ba man aber anbererfeits in voraus überzeugt war, daß man in schroffer Weise abgewiesen werden wurde, fo ftellte man dies Berlangen nicht; dadurch aber verschlechterten sich die Verhältnisse noch mehr, weil die Soldrüchftande wuchsen. Bei ben protestantischen Ständen fonnte man eine Geldforberung mit noch geringerer Aussicht auf Erfolg erheben, beim bei ihnen hatten die Raiferlichen und die Ligiften alles aus geraubt, namentlich war die Mark Brandenburg in haarsträuben ber Weise verwüstet; größere Summen also, wie fie nötig waren, fonnten nicht mehr erpreft werben. Der Raifer ftanb ratlos ba: von der einen Seite bedrängte ihn die Liga und forberte bie Entlaffung bes heeres, bon ber anderen forberten bie zu Entlaffenden ihren Gold und er fonnte ihn nicht bezahlen! Mur ein einziger Mann hatte ba helfen tonnen und bas war Balbftein.

Da es dem letzteren nur zu wohl bekannt war, welchen grinunigen Haß er auf sich geladen hatte, und da er denselben durch seine sortgesetzten Werbungen täglich steigerte, so drängt sich die Frage auf: was beabsichtigte er und weshalb schädigte



er die Intereffen seines herrn so fehr? Wenn Waldstein die erreichte Stellung in Medlenburg behaupten und fie burch neue Erwerbungen sichern wollte, jo mußte er tampfgerüftet bafteben, bem wenn es jum Frieden und zur Entlaffung ber Beere fam, so unterlag er dem ersten besten Angriffe in Mecklenburg, ber Raifer konnte ihn da nicht schützen und die übrigen Reichsfürsten hatten fich gewiß für ihn nicht eingesett. Durch mancherlei Borspiegelungen, beren wir bereits Erwähnung thaten, hatte er in bem Raifer die kaum je ernstlich festgehaltene Sehnsucht nach einer umfaffenden Berrichaft in Deutschland geweckt, er hatte ihn gur Achtung ber Berzöge von Medlenburg bewogen und nun er fich hier einmal festgett hatte, waren seine begehrlichen Hugen auf Brandenburg gerichtet. Wenn er nicht alles erreichte, so ging alles für ihn verloren, er fette deshalb feine bisherigen Erfolge als Ginfat ein und nötigte den Raifer, fich an bem Spiele gu beteiligen, beffen Gewinn ihm ausschließlich zu Teil geworben ware. Sein Intereffe allein entschied, daß man in Wien die Rlagen ber Ligiften nicht günftig erledigte. Man meinte zwar damals, daß fich der Raifer mit dem Plane der Anechtung Deutschlands trage und zahlreich waren die Anschuldigungen und Magen, bie beshalb von den Brotestanten und Ligisten erhoben wurden; nur wenige Versonen und barunter Maximilian von Baiern, beurteilten die Lage richtig, indem fie nie den Raiser, sondern nur allein Waldstein anschuldigten. Die Art und Weise, wie der lettere bamals auftrat, verdunkelte ben Glang aller Fürstenhöfe. Für seine perfonlichen Bedürfnisse mußten an allen Orten, wo er seinen Aufenthalt aufschlug, 646 Pferde bereit gehalten werden und zwar je 6 Bferde für 46 herrenwagen, je 4 für eine gleiche Bahl anderer Wagen, 80 Reitklepper, 40 Reitpferbe u. f. w. Kür fein Gefolge waren noch außerdem 413 Pferde nötig, es bestand aus dem Obersthofmeister, dem Rangler, mehreren Rammerherren und Truchseisen, aus vier Jesuiten, gablreichen Ebelfnaben, Kammerdienern, Lafaien, fünfzehn Röchen; im gangen aus 225 Personen, dazu famen noch die Sattler, Riemer und Schneis Ginbeln, Bojahriger Rrieg. II.

Digitized by Google

der und eine Leibkompagnie von 100 Kroaten. Für die Berspflegung des ganzen Hofftaates mußte in verschwenderischer Weise vorgesorgt werden und geradezu haarsträubend sind die Requisitionen an Fleisch, Geslügel, Butter, Wehl und Delikatessen aller Art, die hiefür in dem jeweiligen Quartier erpreßt wurden. Die Gesandten und Bittsteller, die an diesem Hofe sich einfanden und regelmäßig unverrichteter Dinge wieder abzogen, empfanden bei der königlichen Bewirtung, die ihnen zu Teil wurde, doppelt den Jammer, welchen sie durch ihre Bitten und Borstellungen vers

geblich zu lindern fich bemühten.

Obgleich fich Waldstein also trot aller ligiftischen Rlagen von seinem Borhaben nicht abwendig machen ließ, so übten sie boch eine Wirtung auf ihn aus, indem er, wie wir bei der Behandlung ber Magbeburger angebeutet haben, in ber religiösen Frage eine andere Haltung anzunehmen begann und Außerungen fallen ließ, die man nur zu Bunften einer billigen Behandlung der Protestanten deuten konnte. Man fann ihn nicht beschul= bigen, daß er bis babin einen besonderen Gifer in der Berfolgung der Protestanten an den Tag gelegt habe, er betrach= tete bie religioje Frage als eine Staats- und nicht als eine Bewiffensfrage, aber jedenfalls befolgte er willig die reformatorischen Defrete Ferdinands, bulbete auf feinen Gutern in Bohmen feinen Protestanten und nur in seinem Beere und in wichtigen Beschäften, bei benen es auf Biffen und Talent anfam, bediente er fich berfelben. Er entschuldigte bies Gebahren in Wien mit ber Notwendigfeit; gegen den Rurfürsten von Cachsen stellte er es aber fo hin, als ob es der Ausfluß feines unparteifichen Rechtsgefühls fei, daß er zwischen Katholifen und Protestanten feinen Unterschied machen wolle. Bielleicht war dem wirklich fo. es mag fich ja in ihm allmählich eine Gleichgiltigkeit gegen bie firchlichen Unterschiede und Streitigkeiten entwickelt haben, je mehr er seinen ehrgeizigen Gebanken nachging und je mehr er bie Menschen, die ihm willig dienten, zu verachten lernte. Wenn er aber mit biefer Gefinnung nicht mehr hinter bem Berge bielt, fo

war dies ein Beweis, daß er es auf einen Bruch mit der Liga ankommen lassen wollte. Bei dem Kaiser konnten ihm derartige Bemerkungen nicht schaden, da derselbe ganz in seiner Hand war. Nach seinen eigenen Mitteilungen an den sächsischen Gesandten, besehligte er im Augenblicke über mehr als 100 000 Mann, von denen ein Teil nach Italien aus Gründen, die wir später erörtern werden, abgeschickt worden war. Er wollte die Zahl auf 150 000 Mann bringen, den nach Italien abgeschickten Succurs auf 50 000 erhöhen und für sich in Deutschland 100 000 Mann behalten. So gerüstet wollte er die Liga ebenso bändigen, wie er die Prostestanten bis dahin gebändigt hatte.

Ms der Raifer im Serbst 1629 die Absicht zur Berufung eines Kurfürstentages tundgab, auf dem er Silfe in seinen finangiellen Schwierigkeiten finden und die Bahl feines Sohnes auf den deutschen Thron durchsetzen wollte, waren die fatholischen Rurfürften mit dieser Berufung einverstanden, weil fie ihrerseits die Absetzung Waldsteins erzwingen wollten. Auf einem im Winter von 1629/30 in Mergentheim abgehaltenen Bundestage beschloffen die Ligiften trot des zu Lübeck geschloffenen Friedens, 20 000 Mann fo lange zu unterhalten, bis man feben wurde, welchen Berlauf der Kurfürstentag nehmen würde. Die Truppen sollten fie eventuell gegen die Raiferlichen verteidigen, wenn die Drangfale fein Ende nehmen würden. Diese Beschlüffe mögen in Wien viel Ropfweh verursacht haben, man wollte ihnen fogar Rechnung tragen und zur Abfetung Balbfteins ichreiten (!), wenigftens wurde Tilly vom Raifer (am 23. Marg 1630) gefragt, ob er das Oberkommando übernehmen wolle. Der greife Feldherr entschuldigte fich zwar mit feinem "Alter und feiner Infapazität", war jedoch im äußersten Fall erbötig, dem Rufe zu folgen, wenn ihm die Liga hiezu die Erlaubnis geben würde. In Wien ließ man nach dieser halben Ablehnung ben Gegenstand fallen und beeilte fich, dem Rurfürsten von Maing den Auftrag zur Ausschreibung bes Kurfürstentages zu geben. Man trug sich mit der Absicht auf demselben die Unterhaltung des faiferlichen Kriegsvolles und die Rosten seiner Berabschiedung endgiltig auf das Reich zu wälzen und sonst noch einige streitige Angelegenheiten, über die wir später berichten werden, zur Entscheidung zu bringen. Die sinanziellen Schwierigseiten sollten also dadurch beseitigt werden, daß das Reich für die Kriegslasten haftbar gemacht wurde. In Anbetracht des Mißersolges, den dieser Plan in Regensburg ersuhr und den alle einsichtigen Leute voraussahen, muß man die kaiserlichen Staatsmänner der Kurzsichtigkeit beschuldigen. Dieselbe Kurzssichtigkeit zeichnete aber auch die spanischen Staatsmänner aus, denn sie glaubten in allem Ernste, der Kaiser könne es in Regensburg durchsehen, daß ihm allein in Deutschland das Recht zur Ausstellung von Truppen zuerkannt werde. So hoch wähnten sie das kaiserliche Anschen gestiegen, während es thatsfächlich vom Einsturze bedroht war.

Bährend sich die kaiserliche Partei mit so glänzenden Soffnungen trug, Die beutschen Reichsfürften fich bagegen zu einer grimmigen Opposition vorbereiteten, schürte Frankreich schon zu Anfang bes Jahres 1630 ben allgemeinen Sag gegen bas Baldfteinsche Beer, eiferte die Rurfürsten an, auf feine Entlaffung zu bringen und bot ihnen eine Silfe von 50 000 Mann an. Die Absicht, welche Richelien bei diesen Anerbietungen leitete, war die, daß er dem Kriege, der in Italien im Jahre 1629 zwischen Frankreich, Spanien und dem Raiser entbrannt war und über beffen Urfache wir weiter unten berichten werben, ein Ende machen wollte. Alls der Kurfürstentag eröffnet werden sollte, schickte der Kardinal zwei geriebene Diplomaten nach Regensburg ben Mr. Leon de Bruslart und den befannten Rapuziner Joseph mit Aufträgen, beren Zweck auf die Berftellung bes italienischen Friedens berechnet war. Die beiben Frangosen kamen ihrem Auftrage mit großer Geschicklichkeit nach, fie bilbeten das Berbinbungsglied zwischen ben fatholischen und protestantischen Rurfürsten, waren die vertrauten Ratgeber und Freunde beider Parteien und nahmen überhaupt eine Stellung ein, als ob fie die natürlichsten Freunde Deutschlands waren.



II. Der Kurfürstentag trat im Juni 1630 in Regensburg zusammen und wurde von den fatholischen Aurfürsten in Berson besucht, von Sachsen und Brandenburg aber durch Gesandte beschickt; ber Raiser selbst traf in Begleitung ber Raiserin, seines ältesten Sohnes und zweier Tochter am 19. Juni in ber genannten Stadt ein. Später fanden fich bafelbft auch Bertreter bes Bfalggrafen Friedrich, der englische Gefandte Anstruther, die beiden frangösischen Gesandten, der papstliche Muntius und die spanischen Gefandten, der Herzog von Turfi und Jaques Bruneau ein. Diefer gablreiche Befuch zeigt, daß man die Bedeutung diefes Tages erfannte und von demfelben wichtige Entscheidungen erwartete. Thatfächlich wurde hier die größte diplomatische Schlacht des Jahrhunderts geschlagen. Gegen seine Freunde machte Maximilian fein Sehl daraus, daß er den Raifer gur Entlaffung Baldfteins zwingen wolle und fo wurde er der Mittelpunkt der ganzen Aftion in Regensburg, denn alles, was da erschien, gehörte mit Ausnahme ber faiferlichen Diener und ber fpanischen Wefandten zur unerbittlichen Opposition, die in dem genannten Rurfürsten ihr geiftiges Saupt und ihren einzigen Retter fah. Richelieu, ber in ihm eine ihm verwandte Natur erkennen mochte, bereitete nach Möglichkeit ben Boben für seine Thätigkeit vor, indem er burch seine Besandten die einzelnen Aurfürsten ermabnte, die Leitung ihrer Angelegenheiten gang und gar bem Berzoge von Baiern gu überlaffen.

Die Verhandlungen nahmen am 3. Juli damit ihren Ansfang, daß der Kaiser den Kursürsten persönlich seine Proposition übermittelte. Er berührte in derselben die Wahlsrage nicht, wünschte aber inbetreff des Herwesens, daß zur besseren Ordsnung desselben bezüglich der notwendigen Kontributionen, der Einquartierung oder der Durchzüge ein bestimmter Plan entsworsen werde, durch den für alle Bedürsnisse vorgesorgt würde. Wurde diese Forderung ohne Widerrede bewilligt, dann trat der von Spanien erwartete Fall ein und die Kaisermacht besam eine seste Grundlage. Aus eben diesem Grunde begreisen wir, daß der

Kurfürst von Sachsen, als ihm die Nachricht zukam, daß der Kaiser mit diesem Borschlage in Regensburg auftreten wolle, die Hoffnung ausdrückte, er werde dies nicht thun, denn auf diese Weise müßten "alle Reichsfreiheiten über den Haufen geworssen werden" und es wäre "eine unerhörte Neuerung, wenn die freien Reichsstände dergestalt zur Kontribution verbunden" werden sollten. Die Besorgnis des Kurfürsten war vollständig begründet, denn wenn das Reich die Unterhaltung des faiserlichen Kriegs-volkes auf sich nahm und wenn dies nach spanischer Anschauung Regel wurde, dann blieb für die bisherige Fürstenmacht kein Raum übrig und das, was man deutsche Freiheit nannte, war dann begraben.

Unter den übrigen Punkten der Proposition warf der erste die Frage auf, in welcher Weise eine "rechtschaffene Konjunktion" unter ben Reichsständen bergestellt werden könnte, wenn der Friede nicht zu Stande fame; ber zweite enthielt ben Antrag, daß dem Pfalzgrafen wegen feiner Umtriebe bie Gnabenpforte endgiltig verschloffen werden solle; in zwei anderen wurden die Rurfürsten um ihr Gutachten erfucht, in welcher Weise bie Sollander vom Reichsboden vertrieben und die Mantuanischen Streitigfeiten beigelegt werden follten. Bum Berftandnis Diefer Angelegenheiten bemerten wir, daß fich die Hollander im Laufe des niederfachfischen und dänischen Rrieges einiger festen Plate in Julich bemächtigt hatten und daß über den Besitz von Mantua seit dem Tode bes letten Bergogs Binceng ein Streit gwischen Frankreich und dem Raifer ausgebrochen war. Der Raifer betrachtete Mantua als ein erledigtes Reichslehen und wollte dasfelbe nach feinem Gutdunten, also im Ginverftandnis mit Spanien vergeben; Frantreich bagegen wollte ben spanischen Ginfluß nicht wachsen laffen und trat für den Herzog von Nevers auf, einen Agnaten des herzoglichen Geschlechtes von Mantua, beffen Sohn zum Überfluß eine Tochter bes brittletten Herzogs geheiratet hatte. Dieser Streit hatte bereits zu einem Rriege in Stalien zwischen Spanien und dem Raifer einerseits und Franfreich andererseits geführt

Waldstein hatte zu diesem Ende einen Teil seiner Truppen im Jahre 1628 nach Italien geschickt.

Das kurfürstliche Kollegium erledigte die vorgelegten Fragen nicht auf einmal, sondern beantwortete zunächst die dringlichste, die bezüglich des kaiserlichen Heerwesens; es beeilte sich mit seiner Antwort um so mehr, weil es die Absehung Waldsteins beans tragen wollte.

Die Absetzung Waldsteins war das Programm, in welchem fich nicht nur die Teilnehmer bes Rurfürstentages, die Ratholifen so gut wie die Protestanten, sondern auch alle fremden Besucher einten; die einzige Ausnahme bilbete neben bem fpanischen Gefandten, der für Waldstein auftrat, der Rurfürft von Brandenburg, ber fich neutral verhielt. Nur übergroße Ungst veranlagte ben letteren zu dieser zaghaften Saltung; er fürchtete fich berart vor ben Raubgelüften Walbsteins, daß er fich nicht bloß scheute, feine Gesandten zu beauftragen für die Absetzung zu wirken, sondern ihnen geradezu befahl, fich neutral zu verhalten, und nur das Beifpiel ber übrigen Rurfürften veranlagte bie Gefandten und fpater auch ihren Herrn sich der Majorität anzuschließen. Maximilian übernahm in der folgenden diplomatischen Schlacht die Rolle des Kührers und stellte sich in den Bordergrund des Treffens, weil er von ber Berderblichfeit Waldsteins für das deutsche Staatswesen überzeugt und ber Hilfe Frankreichs gewiß war, wenn es aus biefem Unlag zwischen ihm und bem Raifer zum Bruche fommen follte. Seit dem vorigen Berbfte hatten zwischen Frankreich und Baiern Berhandlungen über einen Bertrag ftattgefunden, ber nach bem Bunsche Ludwigs XIII die Liga vom Kaiser trennen und ihre Streitfrafte ihm gur Berfügung ftellen follte. Der Bertrag war zwar noch nicht abgeschlossen, als ber Konvent zu Regensburg ausammentrat, allein Maximilian fonnte sicher fein, daß er in bem Bunkte, welcher ihm Silfe gegen alle Angriffe bes Raifers guficherte, augenblicklich in Kraft treten würde, sobald er dieser Hilse bedurfte. Maximilian brach im Bertrauen auf die frangösische Silfe alle Brücken hinter fich ab und lehnte aus diesem Grunde



auch ein Gesuch Waldsteins um eine persönliche Zusammenkunft ab, das dieser aus Memmingen, wo er zur Zeit des Regensburger Tages weilte, an Maximilian richtete. Was würde der letztere wohl für Mitteilungen und Anerbietungen gemacht haben, wenn die Zusammenkunft stattgefunden hätte?

Unter bem maßgebenden Ginfluffe bes Rurfürften von Baiern wurde an den Kaiser in Form einer Antwort auf den betreffen= ben Puntt feiner Proposition (am 16. Juli) ber Antrag geftellt, er moge fich mit den Rurfürften über die Starte feiner Urmee - wenn dieselbe noch weiter nötig sein sollte - und über die Art und Weise ihrer Besoldung vergleichen und die Kontributionen nicht willfürlich von den Rriegsoffigieren erpreffen laffen, fondern um ihre Bewilligung in Kreisversammlungen ansuchen. war also gewillt, für bas faiferliche Seer ftreng innerhalb ber Reichssatzungen und nach vorher eingeholter Zustimmung der Kreistage Sorge zu tragen, was allerdings wenig Tröstliches in fich schloß. An diesen Antrag fnüpften die Rurfürsten die Bitte um die Entlassung Waldsteins, weil "an dem Haupt alles gelegen fei", und wenn hiezu nicht ein Mann gewählt werde, zu dem die Reichsstände Zutrauen hätten, alle neuen Bestimmungen nichts helfen würden.

Als der Kaiser Kenntnis von dieser Schrift genommen hatte, war er erbötig, die Stärke seines Kriegsheeres von der Zustimmung des Kursürstentages abhängig zu machen, nur hatte er kein Zutrauen in die von den Kreistagen zu bewilligenden Konstributionen und ebenso wenig wollte er die Entlassung Waldsteins zusagen, sondern nur alle Erzesse in seiner Armee abstellen. Es war dies das alte, so oft wiederholte Versprechen, dem nie die That auf dem Fuße solgte. Aus eben dem Grunde verwarf das tursürstliche Kollegium dieses Anerdieten mit der Erklärung, daß es dei der Bitte um die Abstellung weiterer Erzesse vor allem die "Erzesse im Direktorium" im Sinne gehabt habe. Daß ein Feldhauptmann ohne Zustimmung der Keichsstände ernannt und mit absoluter Gewalt ausgerüstet werde, daß ihm sür die Unters



haltung seiner Armee keine ordentlichen Geldmittel angewiesen und ihm die Anstellung neuer Werbungen freigestellt werde, widers spreche den Fundamentalgesetzen des Reiches; sie ersuchten deshalb den Kaiser um die Ernennung eines neuen Feldhauptmanns, der im "Reiche deutscher Nation geboren und ein Stands und Mitglied desselben sei".

Uber biefe Eingabe wurde am 2. August infolge faiserlichen Auftrages von den Grafen von Fürstenberg, dem Freiherrn von Strahlendorf und ben Herrn von Rech, Roftig und Arnoldin Rat gehalten und zulett beschloffen, daß jeder feine Meinung abgesondert, im geheimen und schriftlich dem Raiser übergeben Dieje Beftimmung läßt feine andere Ertlarung zu, als baß die Rate fich felbft vor einander scheuten und fich, wenn fie gegen Baldftein stimmten und er boch nicht entlaffen würde, seiner Rache nicht preisgeben wollten. Die Mehrzahl oder vielleicht alle abgegebenen Gutachten mögen nicht zu Gunften Waldsteins gelautet haben, indeffen entschied ihr Gutachten nicht allein in einer Frage, die alle hervorragenden Personen am faiserlichen Sofe beschäftigte, voran die Raiferin, den P. Lamormain, den Fürsten von Eggenberg, den Grafen von Trauttmansborff und ben Abt von Kremsmünfter, ben bamaligen Finanzminifter; alle diese Personen waren mit Ferdinand nach Regensburg gefommen, und ihre Meinung mußte jedenfalls mit zehnfacher Schwere in die Bagichale fallen. Eggenberg allein mag für Balbftein gesprochen haben, es geht dies aus der Anerkennung hervor, die man fpater von fpanischer Ceite feiner Saltung in Regensburg sollte. Lamormain trat nicht für, sondern gegen Waldstein auf und zwar, wie die spanischen Depeschen vermuten lassen, infolge von Weisungen, die er aus Rom erhalten hatte, und in demselben Sinne scheint auch die Raiferin gewirft zu haben, ba fie Mantua gern ihrem Neffen, dem Sohne bes Bergogs von Revers, gegonnt hatte und bies Biel nur gegen Spanien und alfo gegen ben von Spanien unterstützten Balbftein erreichen konnte. Der Abt bon Aremsmünfter galt bisher als treuer Anhänger bes faiferlichen

Generals, allein da er sich keiner besondern Achtung erfreute, so übte er nur geringen Einfluß aus, im Fall er sich für ihn aussprach. Graf Trauttmansdorff kann mit Sicherheit als ein

Begner Waldsteins angesehen werben.

Von den hervorragenden Personen erhob also mit Bestimmtheit Eggenberg allein seine Stimme zu Gunsten des vielsach angeseindeten Mannes, aber auch er konnte dies nicht mit jener Schärfe und Entschiedenheit thun, die ihm vielleicht innegewohnt haben würde, wenn er eine bessere Sache vertreten hätte. Er konnte nur auf die Gesahren himveisen, welche die Entlassung Waldsteins für das kaiserliche Heerwesen im Gesolge haben würde, aber zugleich nicht in Abrede stellen, daß er einen fluchbeladenen Mann und dessen sluchbeladenes Werk verteidige. Es darf uns nicht Wunder nehmen, daß der schwache Kaiser sich in einer wahren Seelenangst besand: auf der einen Seite das eigene Interesse, dem Gesahr drohte, auf der andern Seite das ganze Reich, also nicht bloß die Protestanten, sondern auch die Katholiken, die ihm bisher tren zur Seite gestanden waren!

Um eine gunftige Entscheidung herbeizuführen, beschloffen die vier katholischen Kurfürsten sich persönlich bei Ferdinand einzufinden und ihm ihre Bitte ans Herz zu legen. In der Audienz, die ihnen (am 1. August) erteilt wurde, trat der Kurfürst von Mains - es war bies Anselm Casimir von Wambold, ber im Jahre 1629 den erzbischöflichen Stuhl bestiegen hatte - tapfer für die gemeinsame Sache ein und verwahrte fich und feine Rollegen fast mit berfelben Rücksichtslosigkeit, die bisher gegen fie geübt wurde, gegen ben ferneren Druck. Ferdinand, burch biefe Aubienz und die dabei geführte Sprache mehr erschüttert als durch alle bisherigen Rlagen, versicherte die Kurfürsten auf "Ravaliersehre", daß er Silfe schaffen werde und forderte barauf von ben Mitgliedern feines Beheimrates ein Butachten ab. betreffenden Beratung nahmen alle in Regensburg amvesenden Beheimräte mit Ausnahme des Freiherrn von Werdenberg, also Eggenberg, Slawata, Meggau, Strahlendorf, der Abt von Kremsmünster, Mansseld, Trauttmansdorff, Fürstenberg, Nostitz und Reck Teil, und nunmehr rieten alle einstimmig ihrem Herrn die Entlassung Waldsteins an, der General sollte geopsert und der Versuch zu einer Neugestaltung des Heerwesens gemacht werden. Der Kaiser war mit dem Ratschlag einverstanden.

Um 13. August ließ er das ganze Kurfürstenkollegium, also wahrscheinlich auch die sächsischen und brandenburgischen Gesandten, vor fich tommen und teilte ihnen mit, daß er fich gur Entlaffung seines Feldhauptmanns entschlossen habe. Ratholische und mitunter auch protestantische Siftorifer find ber Ansicht, bag biefer Entschluß für ihn von ben bitterften Folgen begleitet war und ihn von der erreichten Machthöhe herabgestürzt habe. Abgesehen bavon, daß biefe Machthöhe mehr scheinbar als wirklich vorhanden war, wie unsere Erzählung sattsam darthut, muffen wir entschieden die Berechtigung dieser Ansicht bestreiten. Derjenige, ber die damalige Lage der Dinge genau fennt, muß die Überzeugung gewinnen, daß sich gegen Ferdinand, wenn er nicht nachgab, eine Roalition zwischen famtlichen beutschen Fürsten und Frantreich und Schweden gebildet hatte, unter der feine Dacht vielleicht noch herbere Schläge erleiben fonnte, als dies später wirtlich ber Fall war. Der Raifer burfte fich nur bann bem Sag feiner Wegner fühn entgegenftellen, wenn er felbft an ber Gpige feiner Urmee gestanden ware und wenn er in ben Offizieren tüchtige und fenntnisreiche Manner gur Seite gehabt hatte und nicht jene vaterlandslosen Haubegen und jene italienischen Diebe und Räuber, von benen es in feinem Seere wimmelte: furg, er selbst hatte ben Rampf aufnehmen muffen und nicht durch einen Diener wie Balbftein führen burfen, ber nur feine eigenen Interef= fen im Ange hatte. Wir feben jett flar in diefer Angelegenheit und können bemnach mit ziemlicher Sicherheit die Folgen, die mit der Unnachgiebigfeit des Raifers verbunden gewesen waren, Damals jedoch litt man noch zu fehr unter der Angft bestimmen. vor Baldftein und glaubte fich allein burch feine Entlaffung gerettet, und fo war das Urteil damals ebenfo verwirrt wie gum Teil



noch henzutage. Johann Georg von Sachsen bewahrte beshalb dem Kurfürsten Maximilian ein dankbares Andenken und erklärte viele Jahre später, daß man ihm stets für die durch ihn bewirkte

Entlaffung Walbsteins bantbar fein muffe.

Nachdem der Kaiser seinen Entschluß gefaßt hatte, mußte er den in Memmingen weilenden General davon verständigen. Richts zeigt die herabwürdigende Stellung, die der Kaiser demsselben gegenüber einnahm, auffälliger an, als die Art und Weise, wie sich seine Gesandten, die Herren von Werdenburg und Questenberg, ihres Auftrages entledigen sollten. Ferdinand trug ihnen auf, dem General seine Entlassung so schonend als möglich mitzuteilen und ihn im eigenen Interesse aufzusordern, sich in dieselbe zu sügen und keine unannehmbaren Bedingungen sür die Aufrechthaltung der von ihm erwordenen Herrschaft zu stellen. Es klingt durch diese Aufträge die Bitte durch, Waldstein möge sich in seinem Jorne nicht zu einem Gewaltschritt hinreißen lassen, andererseits deuten sie auch an, daß er sich bezüglich Wecklenburgs zu Konzessionen herbeilassen müsse.

Die beiden Wefandten verfahen fich in Unbetracht ihrer Botschaft eines üblen Empfanges und wohl ware berfelbe unfreundlich genug ausgefallen, wenn Balbftein nicht bereits von feinem Better, bem Grafen Maximilian, von ber Absetzung verständigt worden ware und fo Duge gehabt hatte, fich fein Benehmen gurechtzulegen. Wie hart ihn auch ber Schlag getroffen haben mochte, fo viel fah er ein, daß er fich gegen ben Beschluß bes Raifers nicht auflehnen burfe, benn er konnte fich boch nicht mit ihm und den beutschen Fürsten in einen Kampf einlassen. Da er sich also in das Unvermeidliche fügen wollte, so that er dies mit Burbe: er empfing die faiferlichen Gefandten auf bas zuvorkommendste und ließ sie ihre Rede gar nicht beendigen, sondern unterbrach fie mit ben Worten, daß er fein Schicffal bereits in ben Sternen gelesen habe. "Der Rurfürft von Baiern dominiert über ben Raifer, und baber fann ich bem letteren feine Schuld beimeffen, leid thut es mir nur, bag Seine Majeftat fich meiner



so wenig angenommen, ich will aber Gehorsam leisten." Nachdem er noch die Bitte hinzugefügt hatte, Ferdinand möge keine Schmäslerung seines Besitzes (also namentlich in Mecklenburg) zulassen, entließ er die Gesandten mit königlichen Geschenken.

Roch vor ber Abreife Werbenburgs und Questenbergs nach Memmingen verhandelte man bereits in Regensburg barüber, wer an Balbfteins Stelle mit bem Kommanbo betraut werden folle. Die Kurfürsten schlugen Maximilian von Baiern vor und glaubten hiedurch ihre Sicherheit gewahrt, den Ratholifen gefiel Diefer Borschlag, weil sie wußten, daß neben Maximilian Tilly das Kommando führen und bemnach ein tüchtiger General an der Spite ber gesamten Truppenmacht stehen werbe. Dagegen waren die faiserlichen Minister mit dem Borschlage wenig einverstanden, benn fie fahen ein, daß die Bedeutung des Raifers in Deutschland vollständig brachgelegt sein würde, wenn Maximilian über bas Seer verfügte wie Waldstein. Hus diesem Grunde rieten fie ihrem Herrn, den Borschlag der Kurfürsten zwar anzunehmen, aber dem Herzog das Kommando nur mit verminderter Gewalt zu übertragen, ihm also weder in der Ernemung der Obersten und fonstigen Offiziere, noch in ben anzustellenden Werbungen, weder in der Austeilung der Quartiere und in der Wahl der Mufterplate, noch fonft in allen wichtigen Angelegenheiten freie Sand zu laffen, sondern von Wien aus alles zu dirigieren. Der Raifer war damit einverstanden und verlangte auch, daß die faiserlichen und ligiftischen Truppen zu einem einzigen Körper vereint und als faiferliche Armee angesehen werden sollten. Gegen diese Forberung und die Schmälerung seiner Befugniffe fperrte fich aber der Rurfürft von Baiern auf das heftigfte, und fein Widerstand fand den Beifall seiner geiftlichen Kollegen. In den Berhandlungen, die bei dieser Gelegenheit zwischen den faiserlichen Ministern und den katholischen Kurfürsten geführt wurden, lehnten die ersteren auch jeden Beitrag zur Inftandhaltung der Armee ab, weil der Raifer feine Ginfünfte für die Bewachung Ungarus und für feinen Sof aufbrauche.

Die Beratungen über diesen Gegenstand wurden durch mehrere Wochen fortgesett, brachten aber feine Unnaberung zwischen ben Ligiften und den Raiferlichen guftande: der Raifer blieb dabei, daß er keinen Beitrag leiften und die Gewalt des Dberfelbherrn beschränken wolle, wogegen der Rurfürst von Baiern unter diesen Umftanden bas Rommando nicht annehmen mochte. Schließlich einigte man sich über folgende Punkte: 1) die kaiserliche Urmee sollte auf 40 000 und die ligistische auf 20 000 Mann reduziert und beide aus ben von den Kreistagen einzufordernden Kontributionen ernährt werden und 2) das oberfte Kommando follte an Tilly, ber bem Raiser und ber Liga gleichmäßig verpflichtet sein und sich mit einer beschränften Gewalt zufrieden geben follte, übertragen werden. Das Zugeständnis bezüglich der auf Reichstoften zu erhaltenden kaiserlichen Armee thaten die katholischen Kurfürsten nur im Binblid auf die bon Schweden drohende Befahr, beffen Ronig im Monat Juli in Stralfund gelandet war. Dagegen ersuchten die Ras tholifen den Raiser auf das dringendste, er möchte dem Kriege in Italien ein Ende machen und auf diese Weise zu Frankreich in ein freundliches Berhältnis treten. Wenn biefes Anfuchen Gehör fand, fo war die mantuanische Streitfrage erledigt.

III. Wir haben oben erzählt, daß nach dem Tode des Herzogs Vincenz von Mantua der Herzog von Nevers, ein Agnate des Gonzagaschen Geschlechtes, der wegen der Heirat mit einer französischen Erbtochter seinen Namen geändert hatte, den Besitz von Mantua beanspruchte. Um nicht in seinen Ansprüchen durchstreuzt zu werden, hatte er sich des Herzogtums (zu Ansang des Jahres 1628) bemächtigt und später um die taiserliche Belehnung angesucht. Die Kaiserin, eine Tochter des Gonzagaschen Geschlechtes, gönnte dem Herzoge von Nevers die Erwerbung von Mantua und setzte es durch, daß der Sohn desselben, als er sich im selben Jahre in Wien einfand, freundlich aufgenommen und mit Hoffnungen vertröstet wurde. Vielleicht hätte der Kaiser diese Hoffnungen erfüllt, wenn Spanien nicht Einsprache erhoben und den Herzog von Quastalla sür die Belehnung vorgeschlagen

hätte. Philipp IV konnte seine Bitte nicht bloß mit dem Hinweis auf die von Spanien dem Kaiser geleisteten Dienste unterstützen, sondern sich auch auf den im Jahre 1617 geschlossenen Bertrag berusen, durch welchen Ferdinand seine Ansprüche auf die Kronen von Ungarn und Böhmen mit dem Versprechen abgekauft hatte, alle vakanten Lehen in Italien ihm zu übertragen. Aus Rücksicht auf Spanien verweigerte also der Kaiser dem Herzog von Nevers die unmittelbare Belehnung und verlangte von ihm, daß er keine Herrschaft in Mantua ausibe, sondern den kaiserlichen Urteilssspruch erwarte.

Die Herzöge von Nevers und Quaftalla waren übrigens nicht bie einzigen Bewerber um bie hinterlaffenschaft, um einen Teil berfelben und zwar um Montferrat bewarben fich die Bergogin von Lothringen und ber Herzog von Savoyen aus verschiedenen verwandtschaftlichen Gründen. Auch Spanien wollte nicht leer ausgehen, und beshalb traf ber spanische Statthalter in Mailand Anftalten, um bas fefte in Montferrat gelegene Cafale gu belagern, das von französischen Truppen als sogenannten Freiwilligen besetzt worden war und von ihnen gegen spanische Angriffe verteidigt murde. Der Herzog von Savonen besetzte auch einige Orte in Diesem Gebiete unter bem Borgeben, im Auftrage bes Raifers zu handeln, was natürlich ben Bergog von Nevers veranlaßte, sich um so inniger an Frankreich und Benedig anzuschließen, welche beibe feine Ansprüche mit aller Gewalt durchseben wollten.

Der Kardinal Richelien, der seit der Eroberung von La Rochelle die Arme frei hatte, beschloß den Kampf gegen die Habsburger in Italien aufzunehmen, da er gewiß war, daß er im Laufe desselben Savoyen für sich gewinnen werde und der moralischen Unterstützung des Papstes versichert war. Am 15. Februar 1629 langte Ludwig XIII deshalb in Grenoble an, wo die Armee verssammelt war, an deren Spitze er seinen Einzug in Italien halten wollte. Allein der Herzog von Savoyen stellte sich entschlossen den Franzosen entgegen, als sie bei Susa nach Piemont vors



bringen wollten, weil Frankreich den Preis nicht zahlen wollte, den er für seine Allianz begehrte. Da er jedoch zurückgeschlagen wurde, sah er sich (am 11. März) zu einem Bertrag genötigt, durch den er die Allianz mit Spanien aufgab und sich gegen einige unwesentliche Bersprechungen verpflichtete, die Successionssansprüche des Herzogs von Nevers zu fördern. Sein Eiser für die neue Allianz erfaltete aber bald, als er sah, daß man ihn in seinen Bergrößerungsplänen gegen Spanien nicht unterstützen wollte.

Ludwig XIII konnte indessen seinen Zug nach Italien nicht fortsetzen, sondern mußte den größten Teil seiner Streitfrafte wieder zurückführen, um dem Rampfe mit den Sugenotten im Languedoc ein Ende zu machen. Richelieu hatte gehofft, baß der Fall von La Rochelle auf die Hugenotten berart eintmutigend einwirfen werbe, daß fie die Waffen niederlegen würden, allein der Herzog von Rohan, ihr Anführer, wollte dies nur unter ber Bedingung thun, wenn der König von England zu den Friedensverhandlungen zugelaffen und die Garantie für die Erhaltung der vereinbarten Bedingungen übernehmen würde. Diefe Forderungen wollte der Rardinal um feinen Preis erfüllen, lieber verharrte er noch weiter im Kriegszustand mit England, da wie es ichien, beibe Biele, ber Friede mit ben Sugenotten und ber mit England, nur vereint zu erlangen waren. Rarl I, ber jeboch wegen ber fteigenben Schwierigkeiten in seinem Königreiche fich mit auswärtigen Sorgen nicht weiter belaften wollte, ichloß endlich selbständig Frieden (4. April 1629) und überließ die Hugenotten ihrem Schickfal. Gegen diese ging man nun im Laufe des Fruhjahres mit großer Übermacht vor, infolge deren fie überall den fürzern zogen und zuleht zum Frieden und zur Ubergabe ihrer festen Plage genötigt wurden. Fortan sollten fie nur als religiose Partei gedulbet werben und da ihnen eine allgemeine Amnestie zugestanden wurde, so fomten sie fich vorläufig in ihre neue Lage fügen.

Als der König von Frankreich im Beginn des Jahres 1629



seinen Zug nach Italien unternommen und damit offen die Autorität des Kaisers in der Entscheidung der Mantuanischen Streitsrage angetastet hatte, rieten zahlreiche Personen dem letzteren, den Schlag ruhig hinzunehmen und den Herzog von Nevers zu deslehnen, da dieser erbötig war, ihn für seine Übergriffe um Berzeihung zu ditten. Der Kaiser wäre damit einverstanden gewesen, allein die Nücksicht auf Spanien, der Groll gegen Frankreich und der Wunsch, von dem großen Waldsteinschen Here einen entsprechenden Nuzen zu ziehen, veranlaßten ihn im Einverständnis mit Waldstein 26 000 Mann nach Italien abzusenden, die unter der Ansührung Collaltos durch die Pässe von Graubünden ihren Weg dahin einschlugen und im Oktober im Mantuanischen einsrücken.

Während Collalto sich vergeblich bemühte Mantua einzunehmen, bereitete Richelieu nach Besiegung ber aufrührerischen Bewegung im Languedoc einen neuen Bug nach Italien bor, an dem er sich nicht bloß felbst beteiligte, sondern dem sich auch der König im folgenden Jahre (1630) anschloß. Er verwendete seine Truppen zunächst zur Besetzung einiger savonischer und piemontesischer Stäbte, ba bas frühere Bundnis mit Savogen mittlerweile in das Gegenteil umgeschlagen war. Die Franzosen beichulbigten ben Herzog eines falichen Spieles und behandelten ihn deshalb als Feind. Der frangösische Kriegszug brachte dem Bergog von Nevers indeffen feine Bilfe, benn als er gum zweis tenmale in Mantua belagert wurde, fiel die Stadt nach einer hartnäckigen Berteidigung in die Sande ber faiferlichen Truppen, die nun furchtbar in derfelben hauften und auch bas herzogliche Schloß feiner Roftbarkeiten beraubten. Man berechnete den Schaden, den Mantua erlitt, und den Wert der geraubten Koftbarkeiten auf 18 Millionen Scubi.

Die Eroberung von Mantua ging gerade in den Tagen vor sich, als Gustav Adolf auf deutschem Boden gelandet war. Die katholischen Kurfürsten, welche die Gesahr wohl erwogen, die ihnen von diesem Manne drohte, wenn sie sie gleich nicht in ihrer gan-

Digitized by Google

Binbely, Bojahriger Rrieg. II.

zen Größe würdigten, wünschten den Frieden in Stalien aufrichtig herbei und begunftigten deshalb die Ansprüche Revers, wodurch fie fich zugleich gegen Frankreich für die angebotene Silfe dankbar erweisen wollten. Ununterbrochen lagen fie dem Raifer in ben Ohren, er moge die Sand gum Frieden bieten. Ihre mundlichen und schriftlichen Bitten führten sie diesmal um so schneller zum Ziele, als Ferdinand feit ber Entlaffung Balbfteins fich auch nach Frieden sehnte; doch verlangte er, daß derselbe sich nicht bloß auf Italien, sondern auch auf Deutschland beziehen folle, Frantreich also da die faiferlichen Gegner nicht unterftute. frangösischen Gesandten in Regensburg ließen sich anfangs August in die entsprechenden Unterhandlungen ein, doch bemerkten fie, daß fie nicht bevollmächtigt feien die beschloffenen Artifel zu unterzeichnen, sondern hierüber erft nach Saufe berichten mußten. Da fie aber erbötig waren, um eine erweiterte Bollmacht nach= zusuchen, so wurden die Berhandlungen weiter geführt und schließ= lich einigte man fich am 13. Oftober über einen Friedensvertrag, ohne daß diese Bollmacht angelangt wäre.

Man fann die fatholischen Rurfürsten nicht beschuldigen, daß fie bei ber Empfehlung des Friedens bloß die Befriedigung Frantreichs im Auge gehabt hatten, schon ber erfte Artifel zeigt deutlich, daß fie den Raifer und fich felbst nicht vergagen. Gie verlangten für die Begunftigung der frangofischen Intereffen in Italien als Gegenpreis, daß Franfreich die Unterftützung der Teinde des Raifers, also namentlich Gustav Adolfs aufgebe und in ber That enthielt ber erfte Artifel bes Friedensvertrages biefe Buficherung. In den übrigen Artifeln wurde Mantua und Montferrat dem Herzoge von Nevers zugesprochen, während die Herzöge von Savopen und Buaftalla mit einigen Ländereien abgefunden wurden, beren Reinertrag für Savoyen jährlich 18000, für Guaftalla 6000 Scubi betragen follte. Man burfte fich munbern, daß die französischen Gesandten, denen doch die gleichzeitigen Berhandlungen Richelieus mit Guftav Abolf bekannt waren, sich zur Unterzeichnung des ersten Artifels ohne gehörige Bollmacht bereit

zeigten. Allein abgesehen bavon, daß der Kaiser und die Kursfürsten sich nur unter dieser Bedingung dem Frieden zuneigten und sie hoffen konnten, daß die Unterstützung Gustav Adolfs, die man von Frankreich aus nur mit Geld beabsichtigte, geheim bleiben würde, wurden sie auch durch die Nachricht von einer gefährlichen Erkrankung des Königs in Bestürzung versetzt und zur Unterzeichnung bewogen. Denn sie sahen voraus, daß nach dem Tode des Königs die Leitung der Staatsgeschäfte in Frankreich in andere Hände als die des Kardinals Richelieu übergehen würde und daß dann keine weitgreisenden Pläne versolgt werden würden. Auf alle Fälle sicherten sie aber dem König die letzte Entscheidung, indem sie vor der Unterzeichnung ausdrücklich erklärten, daß sie nicht genug bevollmächtigt seien.

Bir wollen hier gleich anführen, welches Schicffal ber mit Frankreich geschlossene Bergleich hatte. Ludwig XIII, dem bei bem glücklichen Berlauf bes von Guftav Abolf unternommenen Krieges mehr als je baran gelegen war, mit ihm ein Bündnis abzuschließen, wollte sich nicht burch ben Regensburger Bertrag baran hindern laffen und verweigerte die Ratifikation besselben. Bruslart, ber nach Wien geschicft wurde, follte feine Weigerung damit begründen, daß diejenigen Artifel, welche die Entschädigung ber Berzöge von Savoyen und Guaftalla und die Belehnung bes Bergogs von Revers festfetten, unflar gehalten feien, gum Rachteil bes lettgenannten Bergogs ausgelegt werben konnten und beshalb umgearbeitet werden mußten. Die taiferlichen Minister wollten diese Ginwendungen nicht anerkennen, allein zu dem Mittel, welches ihnen allein hätte helfen können, nämlich ben Krieg in Italien mit größerer Energie aufzunehmen, tonnten fie nicht greifen, weil die katholischen Kurfürsten diesen Krieg unter keinen Umständen gutgeheißen hätten und weil Guftav Abolf die faifer= lichen Waffen bereits fattsam in Unspruch nahm, so daß die Rückberufung ber in Italien weilenden Truppen bringend nötig wurde. Man fette beshalb nicht blog in Wien die Berhandlungen mit Bruslart fort, fondern bevollmächtigte auch ben General Gallas,

ber in Italien an bes mittlerweile verstorbenen Collalto Stelle das Kommando führte, zu Unterhandlungen mit den Frangosen und biefer schloß mit ihnen nicht ohne Mühe einen neuen Bertrag zu Chierasco ab, ber ben frangofischen Bunschen genügte, indem er namentlich die Aufgebung der Granbundner Baffe festftellte und damit dem öfterreichischen Ginfluffe in Graubunden ein Ende machte. Das war nun wieder nicht nach dem Sinne des Raifers, er verfagte die Beftätigung des Vertrages und trug Gallas auf, neue Berhandlungen mit ben beiben französischen Bertretern, Gervien und bem Marschalle Toiras, einzuleiten, welche zu einem abermaligen Abschluß führten. Daß auch in diesem modifizierten Bertrage den frangosischen Bunschen Rechnung getragen wurde, ergiebt fich baraus, bag Gallas gleichzeitig 21 000 Mann faiferlicher Truppen nach Deutschland abschickte und sonach Italien raumte. Der Raifer billigte ben zweiten Bertrag von Chierasco, weil er nicht anders fonnte.

Nachdem sich Ferdinand entschloffen hatte, ben französischen Forderungen in Italien nachzugeben und damit auch den papftlichen Wünschen Rechnung zu tragen, glaubte er seinerseits an Ludwig XIII bas Ansuchen stellen zu können, von der Alliang mit Guftav Adolf, beren Bedingungen bamals fo ziemlich bekannt waren, abzulaffen. Er ichidte zu diefem Behufe ben Reichshofrat Rurg von Senftenau nach Baris und verlangte vom König, baß er getreu den Berfprechungen feiner Gefandten in Regensburg ben Schweben feinerlei Unterftugung gutommen laffe. hatte in gewohnter Weise die Alliang mit Guftav Abolf in Albrebe ftellen fonnen, ba Franfreich ihn nur mit Gelb unterftutte und die Bahlung heimlich geschehen tonnte, allein diesmal hielt es ber Kardinal schon um bes moralischen Eindruckes willen nicht für angezeigt, etwas zu verheimlichen. Der Gefandte erhielt also die trockene Antwort, daß der König die Allianz mit einem alten befreundeten Ronigreich, wie Schweden, nicht aufgeben und sonach auf die faiserlichen Bunsche nicht eingehen könne.

IV. Durch die Entlassung Baldsteins und durch die sicht-



liche Begunftigung, die ber Raifer ben Friedensverhandlungen gu Teil werben ließ, glaubte er feinerfeits gerechten Anspruch auf die Erfüllung jenes Buniches zu haben, der ihn bei der Berufung bes Kurfürstentages geleitet hatte, nämlich auf die Bahl feines Sohnes zu seinem Nachfolger auf dem deutschen Throne. Dag der faiferliche Sof diese Absicht in Regensburg verfolgen werbe, wußte man bereits feit Monaten, alle Rurfürften ohne Ausnahme waren aber entschloffen, die Wahl ebenso abzulehnen, wie fie (mit Ausnahme Brandenburgs) einmütig in der Baldsteinfrage gewesen waren. Der Rarbinal Richelieu mahnte fie, ihre Stimmen feinem andern Randibaten als bem Rurfürsten von Baiern zu geben, wenn sie nicht etwa die Wahl auf den König von Frankreich lenken würden. Der Kapuziner Joseph handelte im Sinne biefer schon einige Monate vorher gegebenen Instruktion, indem er mehr als je seine wühlerische Thätigkeit fortsetzte. Trothem hielten die Rurfürsten mit ihrer Opposition noch im Monate August hinter bem Berge, so bag ber Fürst von Eggenberg gegen ben Bergog von Turfi die Hoffnung aussprach, die Wahl werde ohne besondere Schwierigfeit vor fich geben. Am 1. September ftellte er direkt bas betreffende Unsuchen an den fachfischen Gefandten und mahrscheinlich auch an die anderen Rurfürsten. Go lange ber Friede in Italien nicht geschloffen war, gaben diefelben feine bestimmte Antwort, als dies aber der Fall war, liefen von Sachfen und Brandenburg Schreiben ein, in welchen beibe Rurfürften die Teilnahme an der Wahl ablehnten und dasselbe thaten nun auch die Ratholiken.

Wie bitter auch Ferdinand diese Niederlage empfunden haben mochte und wie deutlich sich ihm die Einbuße an Macht zeigte, die er durch Waldsteins Entlassung erlitten hatte, so fühlte sich der Hof von Madrid doch noch mehr getroffen, denn dort empfand man die Niederlage des Kaisers als einen den spanischen Interessen angethanen Schimps. Wit welchen Hoffnungen hatte man sich getragen, als der Kurfürstentag eröffnet wurde! Man hatte dem Herzog von Tursi den Auftrag gegeben, eine Offensiv- und



Defensiv-Allianz mit dem Neiche in Ansehung Hollands abzusschließen; man hatte geglaubt, daß der Kaiser diesen Antrag gleich im Beginne der Berhandlungen stellen und seiner Proposition einverleiben werde. Der Kaiser hatte es indirekt gethan, als er an den Konvent die Frage richtete, wie man den Holländern, die den Reichsboden verletzten, entgegentreten solle, aber die Antwort, die er darauf erhielt, schnitt von vornherein jede Hoffnung auf ein Singehen in die spanischen Wünsche ab. Die Kurfürsten gingen in ihrer Opposition so weit, daß sie die Spanier auf gleiche Stuse mit den Holländern stellten, sie beschuldigten, daß sie den Reichsboden ebenso verletzten und deshalb vorschlugen, man solle das Anerdieten der Holländer, den Reichsboden zu räumen, wenn die Spanier daßselbe thun würden, annehmen. Man konnte das Ansuchen um eine Allianz nicht höhnender ablehnen, als dies mit diesen Bemerkungen geschah.

Unter den Propositionen des Raisers bei Eröffnung des Rurfürstentages betraf auch eine den geächteten Kurfürsten von ber Bfalz, bem nunmehr befinitiv bie "Gnadenpforte" verschloffen werden follte. Diefe Absicht fand beim furfürftlichen Rollegium mit Ausnahme Brandenburgs feine wesentliche Opposition, weil man Maximilian von Baiern um keinen Preis beleidigen durfte und weil auch Frantreich ausdrücklich burch feine Befandten jede Beeinträchtigung bes neuen Kurfürsten abgelehnt hatte. Rurfürstenkollegium riet also dem Raiser, den Pfalzgrafen nur bann zu begnadigen und ihm einen Teil seines früheren Besites zurückzugeben, wenn er alle feindlichen Berbindungen aufgeben und um Berzeihung bitten wurde. Rur ber König von England nahm sich bes geächteten Kurfürsten vorbehaltlos an, indem er ben Ritter Anftruther nach Regensburg schickte und zugleich um die Zulaffung des Herrn von Ruftorf, als Gefandten feines Schwagers erfuchte. Das Spiel von Rolmar wiederholte fich nun in Regensburg, die Bertreter bes Pfalzgrafen wollten nicht zugeben, daß er auf die furfürstliche Burde und einen Teil seines Erbes Bergicht leiste und von faiserlicher Seite wollte man bem

Bfalggrafen höchstens die Riederpfalz überlaffen. Man fam einander auf diese Weise nicht näher und die Vertreter Friedrichs mußten Regensburg verlaffen, ohne ihrem Berrn etwas genütt gu haben, es fei benn, daß ber Raifer, um einen Beweis feiner friedlichen Gefinnung zu geben, die Achtung des Pfalzgrafen insofern aufhob, als er ihm freien Aufenthalt in Deutschland geftatten wollte. Ruftorf, der trot feines diplomatischen Geschickes fein befferes Resultat herbeizuführen vermochte, legte den Miß= erfolg dem Rurfürsten von Baiern allein zur Laft. Ansehens sich ber lettere um biese Beit erfreute, ersehen wir nicht bloß aus den oben erwähnten frangösischen Instruktionen, sondern aus bem gewiß noch unverbächtigeren Beugnisse Ruftorfs. "Der Bergog von Baiern," fo schrieb er nach bem Baag, "ift fo mächtig und gefürchtet, daß der Raifer, feine Rate und die Rurfürften gu ihm aufblicken und von feiner Autorität und Entscheidung fich abhängig fühlen. Ich wurde nie geglaubt haben, daß diefer Pring fo geachtet, so angesehen, so geehrt und zugleich so gefürchtet fein fonnte."

Da ber Raiser die Überzeugung gewonnen hatte, daß er auf bem Konvent nichts mehr erreichen werde, fo schloß er ihn am 12. November. Zwei Tage vorher hatte er an die Liga eine Buschrift ergehen laffen, worin er sich mit der Reduktion ihrer beiberseitigen Truppen auf 60 000 Mann und ihrer Erhaltung mittelft Kreishilfe einverstanden erflärte und nun wiederholte er biefen Beschluß (boch ohne Angabe jener Biffer von 60 000 Mann) in bem bem gesamten Konvente erteilten Abschiebe. Bezüglich ber Sollander gab er die Berficherung ab, daß er fie nicht angreifen werbe, wenn fie nicht weiter ins Reich rücken würden; er trug also bem Wunsche ber Kurfürsten Rechnung, die wegen ber Spanier um keinen Breis mit Holland brechen wollten. Königs von Schweben geschah in bem Abschiebe insofern Erwähnung, als feine Landung in Deutschland als die alleinige Ursache angeführt wurde, um berentwillen nicht vollständig abgerüftet werden und nicht völliger Friede eintreten fonnte. Wir bemerken



zu der obigen Angabe wegen der Reduktion der Truppen, daß vas Versprechen später im Einverständnisse mit der Liga nicht erfüllt wurde, denn diese behielt statt der stipulierten 20000 Mann etwa 10000 Mann mehr unter ihren Fahnen und auch der Kaiser mag nur wenige Truppen entlassen haben, da die steigende Kriegssgefahr seit Gustav Adolfs Landung die Reduktion unmöglich machte.

Noch eine Angelegenheit tam in Regensburg und zwar in vertraulicher Weise zur Sprache: bas Restitutionsebift. Sachfen und Brandenburg verlangten von den fatholischen Aurfürsten, daß fie ihre in der Waldstein- und Wahlfrage gur Schau getragene freundschaftliche Gefinnung auch bezüglich bes Restitutionsediftes Georg Wilhelm von Brandenburg trug feinem in fundthäten. Regensburg weilenden Rangler auf, die Kurfürsten von Baiern und Trier aufzusuchen und ihnen zu erklären, daß er nur unter ber Bedingung auf bas von Frankreich zwischen ben katholischen und protestantischen Reichsfürsten vorgeschlagene Bündnis eins gehen könne, wenn man von der Exefution des Restitutionsediktes ablassen würde; würde man ihn aber weiter bedrängen, so müßte er zu feiner Erhaltung zu ben außerften Mitteln greifen. er dieselbe Drohung gegen die übrigen fatholischen Kurfürften wiederholen ließ, fo ersuchten die letztern ben Landgrafen Geora von Darmftadt, einen Gohn bes feither verftorbenen Landgrafer Ludwig, um einen Vermittlungsvorschlag. Da es aber nicht ihr ernfter Wille war, ben Klagen des Brandenburgers gerecht zu werden, fo tam es über diefen Wegenstand in Regensburg ge feinen eingehenden Berhandlungen. Alles, wozu sich die Katholiker gulett herbeiließen, war, daß fie mit den Protestanten einen Ronvent im fünftigen Mai in Frankfurt am Main abhalten wollten, auf bem fie fich vorausfichtlich höchstens zu einigen unbedeuterden Konzessionen entschlossen hätten.

V. Während die französischen Gesandten offiziell in Regensburg die Herstellung des Friedens in Italien und die Einräumung Mantnas in den Besitz des Herzogs von Nevers betrieben, be-



muhten fie fich, wie aus unserer Erzählung erfichtlich ift, Die Rurfürsten zum entschloffenen Widerstande gegen die kaiferlichen Wünsche zu stimmen und durch fie bem Raiser die Entlassung Waldsteins abzupreffen. Sätte es fich ben Frangofen bloß um die Beschränfung bes habsburgischen Ginfluffes in bie Grenzen bes eigenen Befites gehandelt, fo hatten fie fich jett gufrieden geben fonnen; die Sabsburger hatten in Regensburg die größte diplomatische Niederlage erlitten, niemand bewarb sich um ihre Allianz ober bot ihnen Silfe an. Aber felbst biefe Ifolierung und bie damit verbundene Ausschließung des habsburgischen Ginflusses aus Deutschland genügte nicht mehr der frangösischen Herrschsucht. Richelieu beabfichtigte, bem Raifer und bem Ronig von Spanien einen positiven Berluft zuzufügen und beshalb verhandelte er mit dem Könige von Schweden und reigte ihn jum Angriffe, ber im Falle bes Belingens die böhmische Frage nochmals anregen und unzweifels haft zu Ungunften bes Raifers entscheiben mußte, und zu gleichem 3wede betrieb er von neuem eine Alliang mit England und Solland. Nach dem Plane des frangofischen Ministers sollte der Krieg nicht im Innern Deutschlands geführt werden, bier follten fich die fatholischen und protestantischen Fürsten vertragen und miteinander fogar ein Biindnis abschließen, Guftav Abolf bagegen follte, unterftütt durch frangösische, englische und hollandische Subsidien, bis in die faiserlichen Erbländer vordringen!

Dieser Plan, der auf die Beraubung des Kaisers berechnet war, hatte mancherlei Schwierigkeiten im Gefolge. Stand zu erwarten, daß die protestantischen Fürsten, sobald sich die Vershältnisse günstig für sie gestalteten, das ihnen durch das Restistutionsedikt zugefügte Unrecht gutwillig ertragen oder sich in die Beraubung des Psalzgrasen fügen würden? Und andererseits konnte man glauben, daß die Katholiken freiwillig auf die Vorteile des Restitutionsedikts verzichten oder der Kursürst von Baiern das erworbene Kursürstentum und die Oberpfalz hergeben würde? Beide Gegenfragen müßte man mit Nein beantworten. Wie konnte also Frankreich auf eine Einigung zwischen den deutschen Fürsten



hoffen, um fich ihrer gegen Ferdinand zu bedienen? Und endlich konnten die Katholiken den Raiser dem Angriffe Guftav Adolfs preisgeben und die bohmische Krone ben Protestanten ausliefern, ohne sich felbst zu gefährden? Weim man auch diese Frage mit Mein beantwortet, so tonn es und nicht überraschen, wenn wir feben, daß Frankreich fein tompligiertes Biel nicht erreichen und die Katholiken nicht endgiltig vom Kaifer trennen konnte. Allein die Geschicklichkeit, die es bei ben Berhandlungen an den Tag legte, ift beachtenswert, und die verschiedenen Phasen, welche die= felben durchmachten, find voll bedeutsamer Wendungen, so daß fie ber Schilberung wert find und zwar umsomehr, als bie Frangofen boch fo viel erreichten, daß fie die Sabsburger in ihrer Bedeutung noch tiefer herabbrückten als in Regensburg und fich auf Roften ber beutschen Linie des Elfaffes bemächtigten. Die Berhandlungen teilten fich, wie aus bem Borangehenben erfichtlich ift, nach vier Richtungen: fie betrafen erstens ein Bündnis zwischen Maximilian von Baiern und Frankreich, zweitens das schwedisch=französische Bundnis. brittens ein Bündnis zwischen den Katholifen und Protestanten Deutschlands und viertens ein Bundnis mit England und Solland.

Der Zeit nach begannen die Berhandlungen mit Baiern schon ein Jahr vor dem Regensburger Reichstag und zwar unter der Bermittlung des päpstlichen Muntius in Paris, des Kardinals Bagni, der dabei als Vertrauensmann des Papstes fungierte, und so kam schon am 5. Oktober 1629 ein Vertragssentwurf in der französischen Kanzlei zustande, der das Substrat für die weiteren Erörterungen vildete. Waximilian ging auf diesselben mit Eiser ein, denn der Haß und die Furcht vor Waldstein erreichten damals dei ihm ihren Höhepunkt und er hätte sich dem Teusel verschrieben, wenn er durch dessen Hilfe die erlangte Würde behaupten und sich vor der Knechtung durch Waldstein sichern konnte. In das Geheimnis der Unterhandlungen sollten nach seinem ausdrücklichen Wunsche allein Ludwig XIII und die beiden Kardinäle, Richelieu und Bagni, eingeweiht werden, denn es handelte sich nicht bloß um die Festsehung einer Truppenhilfe



gegen den Raifer, sondern um die Wahl feines eventuellen Rach= folgers auf dem deutschen Thron, der nach Richelieus Wunsche niemand anderer als Maximilian sein follte. Aber da biefer feine Bedenken gegen ein frangösisches Bundnis doch nie gang unterbruden tonnte und perfonlich von ber Chrenhaftigfeit des Raifers überzeugt war, so minderte fich seine Sehnsucht nach der Einigung mit Frankreich in dem Grade, als Ferdinand durch feine Nachgiebigfeit bas Migtrauen beseitigte, Balbftein entließ und mit bem Rommando über fein Beer Tilly, der den ligiftischen Intereffen treu ergeben war, betraute. Maximilians Bebenken gegen bas vorgeschlagene Bündnis steigerten sich später, als trop ber Berficherungen Frankreichs, daß ber König von Schweden fich bemselben anschließen und die ligistischen Besitzungen mit jedem Angriffe verschonen werbe, ber lettere nach seiner Landung in Deutschland und nach ben erften Erfolgen offen erklärte, bag er im niederfächfischen Kreise alles in den alten Buftand reftituieren, also die infolge des Restitutionsediftes daselbst eingetretenen Anderungen abschaffen werde. In Ansehung des Restitutions= edifts wollten aber die Ligiften feinen Boll breit nachgeben und beshalb zögerte Maximilian, je länger je mehr, sich befinitiv an Frankreich zu binden. Erst als ber Rönig von Schweben immer größere Fortschritte in Deutschland machte und es augenscheinlich war, daß die deutschen Katholifen sich statt mit Guftav Adolf gegen ihn einigen mußten, erft da wurden die Berhandlungen mit Frankreich wieder eifrig aufgenommen und führten im Mai 1631 jum Abschluß bes Bundniffes, beffen Spite nach ber Intention Maximilians gegen Schweden gerichtet sein follte und über welches Bündnis wir am gehörigen Orte nähere Mitteilungen machen werden.

Die Verhandlungen zwischen Frankreich und Schweden nahmen im Winter von 1629 30 ernstlich ihren Anfang. Richelieu bezweckte durch das Bündnis nicht bloß den Angriff auf die Habsburger und die Restitution der Herzöge von Mecklenburg, sondern auch die Stärkung der protestantischen Reichspartei. Der fran-



zöfische Gefandte Baron be Charnace follte Guftav Abolf mitteilen, daß Richelien mit den Ligisten in Unterhandlungen stehe, um sich ihrer Neutralität zu versichern, wogegen auch ber König berfprechen muffe, fich jedes Angriffes auf die ligiftischen Be-Von bem Restitutionsebift war feine fikungen zu enthalten. Rede, Frankreich wollte also die dadurch herbeigeführten Ande= rungen weber aufrecht halten noch befämpfen. In dem Ber= tragsentwurf, ben Guftaf Abolf bagegen bem Baron Charnace zur Annahme vorlegte, erflärte er, daß er mit einem Beere nach Deutschland gehen wolle, wenn Ludwig ihn mit 300 000 Thalern jährlich unterstützen würde, und daß der Zweck seines Gimmarsches die Wiederherstellung ber früheren Berhältniffe in Deutschland fei. Mit ber Liga war er erbotig einen Freundschafts= und Rentralitätsvertrag abzuschließen, wenn fie ihn in der versuchten Wiederherstellung der alten Verhältniffe nicht befämpfen würde. Diefer Borichlag entsprach nicht genau ben Bünschen Richelieus. Charnacé meinte baher, daß als Zweck des Bertrages nicht die "Biederherstellung der alten Berhältniffe" bezeichnet werden folle, weil badurch Baiern gefährdet wurde, fondern daß ber Bertrag nur die Wiederherstellung "ber beutschen Freiheit" ins Huge faffe. Außerdem sollte der König sich verpflichten, nicht bloß den Raiser zu befämpfen, sondern auch die Spanier in ihren pfälzischen Be= fitzungen anzugreifen. Sonft war Charnace erbotig bie Beldforberungen bes Königs in vollem Mage zu befriedigen, er wollte ihm fogar 400 000 Thaler zahlen und bestimmte zuletzt die Summe auf eine Million Livres.

Da Gustav Abolf jedoch auf die französischen Wünsche nicht einging und namentlich den Krieg gegen die Spanier als eine zu weitgehende Verpflichtung ablehnte und man ihn andererseits in Frankreich in Verdacht hatte, daß er es nur auf den Besitz von Stralsund abgesehen habe und die französischen Subsidien ohne eine Gegenleistung einheimsen wolle, so zögerte man mit dem Abschluß des Vertrags dis in den Januar 1631, also dis zu dem Augenblicke, wo man sich durch den Augenschein überzeugte,

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY baß Gustav Abolf die kaiserlichen Truppen nicht verschone. So kam schließlich zu Bärwald (am 23. Januar 1631) ein Vertrag zustande, dessen Inhalt von dem Ansehen zeugt, das sich Gustav Abolf bereits erworben hatte, da der erste Artisel ein Zugeständenis darg, das Frankreich später gegenüber Vaiern in große Verlegenheiten bringen konnte. Es wurde nämlich ausdrücklich erklärt, daß das Bündnis "die Restitution der Unterdrückten" zum Zweck habe, was nicht bloß eine Deutung zu Gunsten der durch das Restitutionsedist Geschädigten, sondern auch zu Gunsten des Pfalzgrasen und sonach zur Kürzung der bairischen Interessen zuließ. Gustav Adolf verpflichtete sich zur Ausstellung eines entsprechenden Heeres, Frankreich dagegen zur Zahlung von einer Million Livres jährlicher Subsidien, ersterer noch außerdem zur Neutralität gegen die Liga, wenn diese sich zu derselben verstehen, selbstverständlich also die Restitution nicht ansechten würde.

Wie ftand es nun während diefer Berhandlungen zwischen Frankreich, Schweden und Baiern um das von Richelieu zwischen ben katholischen und protestantischen Fürsten geplante Bundnis? Charnace suchte Aurbrandenburg für dasselbe zu gewinnen und hatte auch die Ginwilligung des Rurfürften dazu erlangt, wenn ihm die Ratholifen auf seine in Regensburg bezüglich des Reftitutionsedifts vorgebrachten Magen eine günstige Antwort erteilt hatten. Da bas aber nicht ber Fall war, fo fonnte Georg Wilhelm auf ein wertloses Bündnis fein Gewicht legen und suchte allein Rettung in einer Alliang mit Rurfachsen, mit dem er sich Anfang September (1630) und nach Schluß bes Regensburger Konvents nochmals über das einzuschlagende Berhalten besprach. Schon bei der erften Busammenfunft erflarte er, daß er für die faifer= lichen Truppen feine weiteren Kontributionen gahlen, noch feine eigenen Truppen mit ihnen verbinden, also fich den Regensburger Beschlüffen widersetzen wolle und empfahl zugleich die Berufung eines protestantischen Konvents, wo man sich über die einzuschlagenden Schritte beraten follte. Auf der zweiten Busammenkunft beharrte Beorg Wilhelm noch entschloffener auf diefen Borichlägen

und meinte sogar, daß man sich mit Schweben ins Einvernehmen feten folle. Der Rurfürft von Sachfen wollte aber weder mit Guftav Abolf in Berbindung treten noch einen Konvent berufen, weil man die bevorstehende Verhandlung mit den Katholiken zu Frankfurt am Main nicht durchfreugen durfe. Mur die augen-Scheinliche Gefahr und bas fiegreiche Auftreten Guftav Abolfs bewogen ihn zur nachgiebigfeit (24. September 1630) und zur Berufung eines von allen protestantischen Ständen Deutschlands gu besuchenden Konvents nach Leipzig. Es war das der folgenschwerfte Entichluß: er brachte eine Ginigung zwischen ben Protestanten Deutschlands zuwege, löfte bie Berbindung Sachsens mit bem Raifer und feiner Bartei auf, bewirfte umfaffende Rüftungen, wodurch die katholischen Streitkräfte paralysiert wurden und bahnte bas fpatere Bundnis mit Schweben an. Alles diefes ware nicht erfolgt, wenn die Ratholifen in Bezug auf das Restitutionsedift rasch und vollständig nachgegeben hätten, die Brotestanten hätten sich mit ihnen und namentlich mit Maximilian, der ihr Zutrauen für furze Beit gewonnen hatte, geeint, und der Ronig von Schweden hatte bann feinen Bug nicht fortseten konnen, weil er an Branbenburg und Sachsen entschiedene Wegner gefunden hatte.

Man sah nach diesen Vorgängen in Frankreich wohl ein, daß man das Vündnis zwischen den katholischen und protestanstischen Reichsständen nicht mehr zustande bringen werde und so schieste Richelieu einen eigenen Gesandten Namens Delisse zu dem Vonvent nach Leipzig ab, der bloß eine Neutralität zwischen den katholischen und protestantischen Reichsständen anbahnen sollte, wobei der König von Frankreich seine Vermittlung und die Absichaffung des Restitutionsedists andot. In Vezug auf das setztere trat also Richelieu aus seiner Reserve heraus und stellte sich auf die Seite der Protestanten, dagegen verlangte er von ihnen und namentlich von dem Kursürsten von Vrandenburg, daß sie sich entschlossen zeigen, ein Seer ausstellen, für die gemeinsame Untershaltung desselben Sorge tragen, sich dem König von Schweden anschließen und den König von Frankreich zu Hilse rusen sollten.



Er stellte also sast genau jenes Programm auf, für das sich der Kurfürst von Brandenburg und der Landgraf von Hessen-Kassel auf dem Leipziger Konvent, über den wir noch berichten werden, vergeblich abmühten und das erst durch den Zwang der Ereigsnisse zur That wurde.

In Bezug auf Solland und England bemühte fich Richelieu zunächst den König Karl I zu einem innigen Bunde zu bewegen, ber Frankreich, England und Schweden umfaffen und gleich von vornherein auf vier bis fünf Jahre abgeschloffen werden follte. Diese Bemühungen hatten wenigstens bas Resultat, daß Rarl I ungefähr 6000 Mann auszuruften beschloß, die im Berein mit ben schwedischen Truppen die Restitution des Pfalggrafen anstreben Diefer Entichlug wurde thatfächlich burchgeführt, fo bag englische Soldtruppen im Jahre 1632 an dem Kampfe in Deutsch= land teilnahmen. Mit Holland schloß Richelieu im Jahre 1631 ein Bündnis ab, welches dasselbe zur Teilnahme am Rriege verpflichtete, wofür Frankreich jährliche Gubfibien im Betrage von 1 000 000 Livres leiftete. Durch die Bemühungen bes Kardinals tam bemnach im Jahre 1631 ein Bündnis zustande, bas Schweben, England, Frankreich und Holland umfaßte und das fich mit Sicherbeit auch auf die deutschen Protestanten ausdehnen mußte, gegen welche formibable Macht bas Saus Sabsburg auf die eigenen Rrafte und auf die Silfe ber Ligiften angewiesen war.

## fünftes Kapitel.

## Guftav Adolf, Magdeburg und Breitenfeld.

- I. Gustav Adolf und seine Landung in Deutschland. II. Seine ersten Ersfolge. Vertrag zwischen Maximilian und Ludwig XIII. Tillys Maßregeln zur Bekämpfung des Gegners. Frankfurt an der Oder. III. Der Fall von Magdeburg. IV. Der Leipziger Konvent und der von Franksurt am Main. V. Die schwedischen Bündnisverhandlungen mit hessen-Kassel und mit Bransbenburg. VI. Das Bündnis Gustav Adolfs mit Kursachsen und die Schlacht bei Breitenseld.
- I. Guftav Abolf, beffen wir schon vielfach erwähnt, ohne ihn unseren Lesern näher geschildert zu haben, war im Jahre 1594 ju Stockholm als Sohn bes nachmaligen Königs von Schweben, Rarl XI, geboren. Seine burch forgfältige Erziehung erworbenen Renntniffe und feine hohe Begabung lentten frühzeitig die Aufmerkfamteit ihm nahestehender Kreise auf seine Berson. Der übrigen Welt wurde er erft befannt, als er fich im Kriege gegen Bolen als Feldherr und Soldat hervorthat, fo daß der spanische General Spinola schon damals das fünftige Keldherrengenie in ihm erfannte und seine Glaubensgenoffen bavor warnte, ihn zu reizen und fich mit ihm in einen Kampf einzulaffen. In feiner Jugend entbrannte Guftav Abolf in Liebe zu ber schönen Emma Brahe und wollte fie heiraten, aber ben Borftellungen und Bitten feiner Mutter brachte er feine Reigung jum Opfer und bewarb fich fpater um die Sand ber alteren Schwefter des Rurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, weil ihm die Allianz bes letteren in seinen Kampfen mit Bolen von Wert schien: nicht



Liebe alfo, sondern politische Riidfichten leiteten ben neuen Chebund ein. Er war ein aufrichtiger Protestant und für seine Überzeugung zu großen Anstrengungen und Opfern bereit, aber man darf nicht übersehen, daß seine eigene Sicherheit mit der des Proteftantismus innig verknüpft war, denn nur fo konnte er fich vor ben berechtigten Erbansprüchen der Könige von Polen auf die Krone von Schweden sichern, und daß dieser Umstand seine Opferwilligfeit und Thatfraft erhöhte, unterliegt feinem Bweifel. Es ift nicht leicht in die Seele eines Mannes hineinzusehen und mit Sicherheit anzugeben, welches die Triebfedern seiner Bandlungsweise find, wie fich Chrgeis und Überzeugung beden, ober wo ber eine über die andere die Oberhand gewinnt, wo die Berteidigung aufhört und die Eroberungsfucht beginnt. Rach den verschiedenen Phafen, die Guftav Abolf in feiner Entwicklung burchmachte und die fich genau verfolgen laffen, ließ er fich in den erften Jahren feiner Thätigfeit ziemlich gleichmäßig von beiden Triebfedern leiten, nur in den letten Lebensjahren überwog der Chrgeis, und wenn er fich seinen Anhängern als Rächer der ihnen widerfahrenen Unbill hinstellte, so war er sich selbst am besten bewußt, daß er die Rache im eigenen Intereffe übe.

Schon als junger Mann zeigte sich Gustav Abolf gegen seine Umgebung verschlossen, streng, unnahbar und kalt, aber auch leidenschaftlich erregt, wenn er sich in seinen Berechnungen geshindert sah, und dann entschlossen den Gegner rücksichtslos niederzuwerfen. Mäßig und jeder Anstrengung fähig verlangte er dieselben Eigenschaften von seinen Gehilsen und Dienern. In seinen Eutschlüssen zeigte er ebenso viel Klugheit wie Energie in ihrer Durchführung, die Unermüdlichseit, die er dabei an den Tag segte, sicherte ihm die glänzendsten Erfolge. Die meisten seiner Fähigsteiten teilte er mit tausenden von anderen hochbegabten Menschen, daß er sie aber — ungleich anderen für die Krone bestimmten Personen, die sie durch ihre Erziehung und Lebensweise einbüßen — sich zu bewahren wußte, sicherte ihm eine hervorragende Bedeutung auf dem Throne. Um wieviel höher mußte diese werden,

Ginbeln, Biahriger Rrieg. II.



ba er auch die seltene Babe einiger wenigen Sterblichen, bas Felbherrengenie, besaß. Wenn man fich nach einer geschichtlichen Berfönlichkeit umsehen wollte, die mit ihm zu vergleichen wäre, fo konnte dies nur Mexander der Große fein. Beide erlangten ungeahnte Erfolge und hatten vor anderen niedrig gestellten, aber burch ihre Thatfraft zu hoher Stellung emporgefommenen Männern den Vorteil voraus, daß sie zu derselben nicht durch Gewalt oder Berbrechen gelangten und bemnach sich auch nicht durch dieselben Mittel in ihr festzuhalten fuchen mußten, und bag ihre Schritte nicht burch Reider und Feinde, die fie auf ihrer Laufbahn hinter fich zurückgelaffen hatten, befämpft und bemätelt wurden. Ihr Charafter und ihre Entwickelung zeigen nicht jene moralischen Untiefen, die wir bei Männern wie Waldstein ober Napoleon finden, ihre glänzenden Erfolge verhüllen feine widrigen Schattenseiten, es sei benn, daß man auch ihnen ihren Chrgeiz zum Berbrechen anrechnen wollte. Aber auch da haben beide vortreffliche Entschuldigungsgründe: ber eine ben Sieg hellenischer Rultur über afiatische Barbarei, ber andere die Berteidigung des Protestan= tismus vor bem in Deutschland drohenden Untergange.

In seiner äußeren Gestalt zeichnete sich der nordische Löwe, wie Gustav Adolf genannt wurde, durch stattliche Größe, breite Schultern, blondes Haar und weiße Gesichtsfarbe auß; in den Bewegungen war er auffallend langsam und später, als er etwas dickleibig wurde, sogar schwerfällig. Seine Entschlossenheit litt jedoch nie unter diesem Gebrechen, denn er wußte stets seine Gegner durch die Schnelligkeit seiner Angrisse zu überraschen. — Nicht geringes Interesse erregt Gustav Adolf in seinem schristlichen Gedankenausdruck. Bon jener Beitschweisigkeit, ourch die sich das mals Gelehrte und Ungelehrte in Deutschland zu ihrem Nachteil außzeichneten, sindet sich in seinen eigenhändigen Briesen keine Spur. Er kam östers in die Lage, die wichtigsten Interessen in vertrauslicher Weise gegen hervorragende Personen zu vertreten. Wie klar und präzis ist seine Schreibweise, wie scharf geht er auf sein Biel los, man könnte diese Briese als Muster ihrer Art erklären.



Mus unferen Mitteilungen über die Allianzverhandlungen im Jahre 1624 ergiebt fich, daß Guftav Abolf fich nicht erft jett in die deutschen Angelegenheiten einmischte, sondern daß er ihnen schon lange seine Aufmerksamkeit zuwandte, ja schon im Jahre 1620 wollte er den Pfalzgrafen Friedrich in der Behauptung der böhmischen Krone unterftüten und plante in seinem Enthusiasmus die Errichtung eines Protestantenbundes. Obwohl er nicht guftande fam, fo bewies er dem Pfalzgrafen doch mit der Bufendung einiger Kanonen seine Unhänglichkeit an die gemeinfame Sache. Als fpater bie Riederlage bes Ronigs von Danemart in Wien und Madrid jenes Oftseeprojekt zur Reise brachte, wornach die Gebote und Interessen der Habsburger auch in diesem Meere maßgebend sein sollten, fühlte fich Buftav Abolf durch bas steigende Ubergewicht des Raisers nicht bloß in seinen protestantischen Anschammgen verlett, sondern auch in seinem Besitstand bedroht, da er fich als geborenen Berrn ber Ditfee anfah und Diese Berrschaft mit niemandem teilen, noch weniger gang aufgeben Das Bündnis des Raifers mit dem Könige von Bolen, ber noch immer seine Erbansprüche auf Schweden geltend machte, fonnte noch weitere Gefahren für ihn im Gefolge haben und fo entschloß er fich, nicht langer der Entwicklung der Dinge ruhig Bugufeben. Um fich und Schweben gu fichern, ftrebte er ben Befit einiger Safen an der deutschen Oftseefuste an, und wir werden seben, wie diefer Plan allmählich in ihm gur Reife gedieh und wie er ihn nach seinen glänzenden Erfolgen erweiterte.

Als die Friedensverhandlungen in Lübeck geführt wurden, verlangte Gustav Adolf zu denselben zugelassen zu werden, um die Sache der von ihm besetzten Stadt Stralsund zu vertreten. Der Kaiser und Waldstein schlossen ihn aber aus und ließen im Jahre 1629 16 000 Mann kaiserlicher Truppen in polnische Dienste treten, die sich an seiner Bekämpfung beteiligen sollten. Da die Polen trotzem geschlagen wurden, schloß König Sigismund einen mehrjährigen Wassenstillstand mit den Schweden ab (26. September 1629), durch welchen Gustav Adolf vollkommen freie Hand

befam, in Deutschland mit Macht aufzutreten. Der Rönig von Dänemark, chenso eifersüchtig auf Schweben wie ber Raiser, bot jedoch seine Bermittlung an, um die Differengen gwischen ben beiden Wegnern in friedlicher Beife beigulegen, und fo begannen im folgenden Frühjahr Berhandlungen zwischen dem faiserlichen Bertreter, Sanibal von Dohna, der in Dangig residierte, und bem in Elbing wohnenden schwedischen Rangler Drenftierna, die aber gu feinem Resultate führten, weil Guftav Abolf auf der Gewährung einiger unannehmbarer Bedingungen bestand. Ginige ber wichtigsten, die wir hier anführen wollen und die er schon bei Belegenheit der Lübecker Friedensverhandlungen stellen wollte, dürften bies gur Genüge erweisen, benn fie waren berart, daß fie bem Kaiser nur nach schweren Niederlagen hätten abgerungen werden tonnen. Der Raifer follte jeden Ginfluß auf die deutschen Ditfeehafen aufgeben und feine Rriegsschiffe in ihnen bauen durfen, er follte feine Truppen aus ben beiden fachfischen Rreifen gurudziehen und alle ehemaligen Besitzer geistlicher Güter in ihre früheren Besitzungen reftituieren; Bergehungen gegen ihn und bas Reich sollte er nicht selbständig strafen bürfen, sondern dem Ur= teile ber Reichsftande unterstellen und fie höchstens mit einer Geldstrafe belegen. Es war das eine Ginmischung in die deutschen Angelegenheiten, der sich weder ein protestantischer noch ein fatholischer Raiser gefügt hatte; auf dieser Grundlage wollte weber Ferdinand verhandeln noch Dänemart vermitteln und fo zerschlugen fich bie Verhandlungen.

Während dem bereitete Gustav Adolf seinen Zug nach Deutschland vor. Schon im Frühjahr 1629 hatte er an die schwedischen Stände den Antrag stellen lassen, daß sie im Interesse der Sicherheit vor den aggressiven Plänen der Habsburger und zum Schutze des bedrohten Glaubens die nötigen Mittel zur Ausrüstung eines tüchtigen Heeres und einer ausreichenden Flotte bewilligen möchten. Die Stände bewilligten alles, was er wollte, und so konnte er eisrig an den Rüstungen arbeiten, namentlich nachdem ihm der polnische Wassenstillstand freie Hand gelassen hatte. Zu gleicher

Beit müpfte er mit Frankreich und mit ben freien Nieberlanden Unterhandlungen über eine Allianz an, aber die Borficht, die er dabei an den Tag legte, zeigt zur Benüge, daß er fich zunächft nur auf die eigenen Rrafte verließ. Er ruftete 43 000 Mann in Schweden aus, trat aber den Bug vorläufig nur an ber Spige von etwa 13 000 an. Die schwedischen Reichsstände munschten ihm vor feiner Abreife nach Deutschland Blück und baten Gott, daß er alle heroischen und christlichen Unternehmungen Seiner Majestät segnen und lenken möge, damit nicht allein fie (bie Reichsftande), sondern auch ihre Freunde und unterdrückten Religionsverwandten und Nachbarn Troft und Linderung dabei finden Mis Guftav Abolf fich zu Ende Mai (1630) von ihnen mögen. verabschiedete und hiebei seine einjährige Tochter Chriftine einige Augenblide auf den Armen hielt, versicherte er fie, daß er sich nicht leichtsinnigerweise und nicht aus eitler Luft in den Krieg fturze, sondern daß er dies zur eigenen Berteidigung und um ber Religion willen thue, die der Raifer in den Staub trete. Dringend flehten ihn die deutschen Stände um Hilfe an, und wenn es Gott gefalle, fo wolle er fie ihnen leiften. — Am 6. Juli landete er auf der Insel Usedom, an der Spite der ursprünglich bestimmten 13 000 Mann, die er jedoch noch vor Sahresfrift durch gahlreiche Nachschübe auf 40 000 Mann verstärfte.

Staunend wird man fragen, warum die kaiserliche und die ligistische Armee, die nahezu gegen 100 000 Mann stark waren, den König mit seinem kleinen Häuslein Bewaffneter an der Landung nicht hinderten oder gleich nach derselben nicht mit überlegenen Kräfsten angriffen? Allein wenn wir uns erinnern, daß Waldstein das mals noch nicht entlassen war und daß die ligistischen Fürsten des halb von der größten Feindschaft gegen das kaiserliche Heer beselt waren und lieber gegen dasselbe als gegen Gustav Adolf Front gemacht hätten, wenn wir serner nicht vergessen, daß der Generalissimus des Heeres nicht auf dem Kriegsschauplatze, sondern in Memmingen weilte, um seiner Absetzung vorzubeugen, so begreifen wir, daß bei den katholischen Truppen von einer systematischen Abs



wehr des Gegners keine Rede sein konnte. Dazu kam noch, daß die kaiserlichen Truppen in Deutschland zerstreut waren, weil sie nur von Raub und Kontributionen lebten, die ihnen nicht gestatteten, in großen Wassen beieinander zu bleiben. Gustav Adolf begegsnete also bei seiner Landung keinem Widerstande, und die geringe Truppenmacht, die eine Schanze auf der Insel Usedom, gegenüber von Wolgast, besetht hielt, dachte nur an Flucht, als er sie mit einem Angriff bedrohte. So siel die Insel Usedom ohne Widerstand in seine Gewalt, und ein Gleiches geschah mit der Insel Wollin. Erst auf dem Festlande mußte er auf den Angriff der über größere Truppenkontingente gebietenden kaiserlichen Generale, des Principe Savelli und des Torquato Conti, bedacht sein; ersterer kommandierte die kaiserlichen Streitkräste in Vorpommern und Mecklenburg, letzterer in Hinterpommern.

Am 19. Juli schiffte fich ber König mit seinen Truppen ein, um längs ber Ober nach Stettin zu gelangen und diese wich= tige Stadt, durch die er in Deutschland selbst festen Ruß faffen wollte, in feinen Befit zu bekommen. Bum erftenmale begeg= nete er hier jenen Schwierigfeiten, die in der Furcht der protestantischen Fürsten vor dem damals noch mächtigen Raiser begründet waren. Er hatte gehofft, bag ber Rurfürst von Brandenburg feine Landung mit Freuden begriißen und fich ihm anschließen wurde, allein ftatt beffen schickte berfelbe einen Gefandten an ihn und riet ihm von dem weiteren Angriff ab; er konne beifer burch Berhandlungen mit dem Raiser sein Ziel erreichen und folle lieber einen Baffenstillstand schließen und ben Rurfürsten mit ber Friedensvermittlung betrauen. Wie wir sehen, wurde also bem Könige feine Unterstützung angeboten, ja feine Silfe fogar abgelehnt. Ebenso benahm sich ber Bergog Bogistam von Bommern. als Guftav Abolf ihn um die Einräumung Stettins mahrend bes Krieges ersuchte und ihm feine Mlianz antrug. Bogiflaw wollte fich neutral verhalten und Stettin nicht einräumen, allein diesmal kehrte fich ber König nicht an diese Zaghaftigkeit, sondern zwang ben Fürsten zur Nachgiebigkeit und zum Abschluß eines

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Bertrages, burch ben ihm nicht bloß Stettin eingeräumt, fondern auch Bedingungen zugestanden wurden, die ihn in den Stand feten follten, ben Traum feines Lebens, die Begründung einer Berrschaft über die beiden Ufer der Ditfee, der Benvirflichung naber zu bringen, die aber zugleich den Grund enthielten, um deffent= willen fich ber Rurfürst von Brandenburg später nie mit ganger Seele bem schwedischen Bundnis anschließen konnte und basselbe julett aufgab. Gine ber Bedingungen besagte nämlich, bag bas nunmehrige Bundnis gwischen Pommern und Schweden für ewige Beiten gelten folle und daß nach bem Tobe Bergog Bogiflams Guftav Abolf und feine Rachfolger Pommern fo lange in Gequestration behalten sollen, bis des Bergogs Erbe dem schwedischen Könige bie Kriegskoften aus eigenen Mitteln und ohne Bugiehung ber Stände Pommerns erfett haben wurde. Bei biefen Bedingungen war es gewiß nicht im Bereich ber Möglichkeit, daß irgend ein noch fo reicher Fürst die Rechnung Guftav Abolfs würde begleichen und bas Land feinen Sanden entreißen fonnen. Da Serzog Bogiflaw finderlos war und fein Befitz vermöge alter Erbverträge an Brandenburg fallen follte, so fah fich der Kurfürst von Guftav Adolf mit einem noch ärgeren Schaden bedroht, als ihm die Raiserlichen bisher zugefügt hatten.

Nachdem Guftav Adolf sich in Stettin niedergelassen hatte, bemühte er sich, die kaiserlichen Garnisonen aus den sesten Plätzen in Vor- und Hinterpommern zu vertreiben und es gelang ihm dies ohne viel Zeitverlust fast überall und namentlich in Anklam und Wolgast. Als er sich so den Weg frei gemacht hatte, rückte er von Wolgast nach Mecklenburg, um dieses Land von der Herrschaft Waldsteins zu befreien und sich dessen Mittel nutzbar zu machen. Der Angriff wurde im Monat September zu Land und zur See eingeleitet. Bei der Stadt Ribnitz, einem im Mecklenburgischen gelegenen Orte griff der König selbst die kaiserliche Besatzung an, schlug sie in die Flucht oder nahm sie gefangen und erzwang sich so den Einzug in Mecklenburg. Num erließ er eine Proklamation an die Einwohner, denen er



seine Ankunft anzeigte und die er aufforderte sich zum Schute ihrer alten Obrigkeit zusammenzuthun und die Anhänger Wald-

fteins zu erschlagen.

Mis die Raiferlichen den Abzug Guftav Adolfs nach Medlenburg erfuhren, versuchten fie einen Angriff auf das schwedische Lager bei Stettin, wurden aber gurudgeschlagen. Gin gleiches Schidfal widerfuhr aber auch dem schwedischen General Horn, als er Rol= berg, einen ber wichtigsten Bunfte an ber Oftsecfüste, in seine Ge= walt zu bringen versuchte. Der König von Schweden drang jetzt nicht weiter in Mecklenburg vor, weil er mit seinen durch die Rriegsftrapagen geschwächten Streitfraften nicht jum Biele gu tommen fürchtete und statt von Ort zu Ort zu eilen, lieber einen Hauptschlag gegen die Raiserlichen führen wollte, der nur da mög= lich war, wo sie am zahlreichsten vertreten waren, nämlich bei Greifenhagen und Gart an der Oder. Er fehrte beshalb aus Medlenburg zurud und rückte an ber Spite von 14 000 Mann von Stettin nach Greifenhagen, wo er die unter dem Kommando des Grafen Schaumburg stationierten Gegner angriff, die ihm an Bahl wohl gleichgekommen wären, wenn fie nicht um ber Schwierigkeit der Verproviantierung willen ihre Mannschaft hätten in verschiedenen Orten einquartieren muffen. Die Lage ber Raiferlichen, die an Lebensmitteln und Rleidung dem außersten Mangel auß= gesetzt waren, muß über alle Beschreibung elend gewesen sein. Obwohl bei so erbarmlichen Berhältniffen von mutiger Entschlof= senheit bei ben Offizieren und Soldaten wenig die Rede sein fonnte, so setzten fie sich doch tapfer zur Wehr, als Guftav Adolf Greifenhagen angriff (3. Januar 1631). Es half ihnen aber nichts, fie wurden berausgeworfen und nun richtete Gustav Abolf feinen Angriff auf Gart, wo dasselbe Resultat die schwedischen Anftrengungen fronte. Bum erstenmale waren bier die Schweben auf bedeutende Streitfrafte der Raiferlichen gestoßen, der glückliche Erfolg hob das Gelbstgefühl des Königs und triumphirend gab er hiervon feinem Rangler Drenftierna Machricht.

Rach bem Erfolge bei Greifenhagen und Gart verlegte Guftav



Abolf sein Hauptquartier nach Bärwald und brachte hier die Berhandlungen mit Frankreich über das Bündnis, dessen Bedingungen wir bereits mitgeteilt haben, zum Abschluß. Gleichzeitig erließ er eine Berordnung, nach welcher sich seine Truppen in den eingenommenen Gebieten verhalten sollten, es wurde sestzgesetzt, daß der Soldat außer der Lagerstätte nur Salz und Essig verlangen und demnach keine Kontributionen willkürlich erheben dürse. Für die Verpflegung wurde von dem Oberkommando gesorgt und da dieses sich keine willkürlichen Plünderungen erlaubte, so kehrte das Gefühl der Veruhigung in die durch jahrelange Wißhandlung zur Verzweislung getriebenen Einwohner der Ostsseeküste zurück.

Der kaiferliche General Schaumburg hatte fich nach feiner Riederlage nach Landsberg und Frankfurt an der Ober guruckgezogen und schrieb von dort aus an Tilly die fläglichsten Briefe über den Buftand seiner Truppen. Der neue Obergeneral der taiferlichen und ligistischen Armee, ber in Anbetracht seines hoben Alters nur ungern das Oberkommando übernommen hatte, rechtfertigte feine Unluft zu biefem Umt durch die geringe Thätigkeit, die er entfaltete, wobei allerdings zu seiner Entschuldigung angeführt werben muß, daß sein früherer Berr, Maximilian von Baiern, durch Frankreich über eine Neutralität mit Schweden verhandeln ließ und sonach den anfänglichen Riederlagen der faiferlichen Truppen ziemlich teilnahmlos zusah. Zum Abschluß eines Neutralitätsvertrages mit Schweden fam es zwar nicht, wohl aber (und zwar im Mai 1631) zu einem Bündnis zwischen Ludwig XIII, Maximilian von Baiern und der Liga, in welchem sich Ludwig XIII und der Kurfürst wechselseitige Truppenhilfe gegen alle Feinde versprachen und zwar sollte der erstere 17 000 Mann, der letstere im Berein mit seinen Bundesgenoffen (worunter ftillschweigend bie Liga verstanden wurde) 12 000 Mann Silfstruppen stellen; follte jedoch Baiern feine Bundesgenoffen besitzen, so follte bie von dem Rurfürften zu leiftende Silfe auf 7000 Mann beschränkt fein. Ferner verpflichtete sich Ludwig den Rurfürsten und seine Erben in der Behauptung der nen erworbenen Besitztümer und der kursürstlichen Würde zu unterstützen. Alle diese Versprechungen geschahen unter der Voraussetzung, daß Maximilian sich in dem Kampse zwischen Ferdinand und Gustav Adolf neutral verhalten werde und dieser Voraussetzung entsprachen auch die geheimen Bündnisartikel, in deren erstem sich Ludwig XIII das Recht wahrte, das Bündnis einiger deutschen Fürsten zum Schutze ihrer Freiheit (worunter die sich auf dem Leipziger Konvent anbahnende Verbindung der deutschen Protestanten verstanden wurde) zu unterstützen.

Da Maximilian im Namen ber Liga biefe Verhandlungen mit Ludwig führte, so ist es begreiflich, weshalb seine Truppen nicht gleich nach ber Landung Guftav Abolfs alle Anstrengungen machten, um die den schwedischen Angriffen ausgesetzten kaiser= lichen Regimenter nach Möglichkeit zu unterstützen. Zudem be= fand fich Tilly nicht einmal in der Nähe des Kricasschauplates. benn er wurde burch bie Berhandlungen wegen Übernahme bes Oberfommandos bis zum November in Regensburg festgehalten. Ihn trifft also eigentlich fein Borwurf, ja er widersetzte fich ber Durchführung bes Beschluffes bezüglich der Reduftion der faiferlichen und ligistischen Armee auf 60 000 Mann, da er die von Guftav Abolf brobende Gefahr nicht unterschätzte und in bas politische Intriguenspiel, welches eine Meutralität mit Schweden anbahnen wollte, nicht eingeweiht war. Nachdem er bewirft hatte, daß die Liga 10000 Mann mehr unter ben Jahnen behielt, als ursprünglich bestimmt war, reifte er von Regensburg nach Sameln, feinem Sauptquartier und rückte fpater nach Salberftadt Maximilian hinderte ihn nun nicht daran dem Raifer Die gleiche Treue zu bewahren, wie bisher der Liga, denn feit der Entlaffung Balbfteins war bas Diftrauen bes Rurfürften gegen Ferdinand völlig geschwunden, dagegen traute er dem französischen König und feinem Minifter trot aller Bündnisverhandlungen nicht und am allerwenigsten wollte er zugeben, daß Guftav Adolf fich auf dem deutschen Boden festjete.

Bon Halberstadt brach Tilly am 12. Januar (1631) auf, um fich mit dem Grafen Schaumburg zu verbinden und feinen Rlagen ein Ende zu machen. Nachdem die Bereinigung in Frantfurt an der Ober stattgefunden hatte, wollte Tilly nach Landsberg ziehen, um diese Stadt vor dem drobenden Angriff Buftav Adolfs zu schüten, allein bas Glend und die Niedergeschlagenheit, die unter dem faiferlichen Kriegsvolf herrschte, schrectte ihn von einem Unternehmen ab, in dem er seine ganze "Reputation hasarbieren" fonnte. Glücklicherweise ging Landsberg badurch nicht verloren, denn Guftav Adolf, der einige Tage vorher vor diesen Plat gerückt war, hatte fich wieder zurückgezogen, weil er bie von dem faiferlichen Rommandanten, dem Oberften Rrat, getroffenen Borbereitungen jum Widerstande überschätte. Tilly rückte Ende Januar nach Landsberg vor und überzeugte fich felbst von ber schlechten Widerstandsfähigfeit ber Stadt und von ber elenden Lage der Besatzung. Da er sich bei längerem Berweilen bem Angriffe bes Schwebenfonigs ausgesetht hatte und biefem, ber über etwa 18 000 Mann im freiem Telde verfügte, nur 16 000 Mann hatte entgegenstellen fonnen, fo beschloß er fich wieder nach Frantfurt an der Ober gurudzugiehen und dies um fo schneller, als der Kurfürst von Brandenburg immer feindlicher in seinem Berhalten wurde und bem Ronige von Schweden fogar ben Bag bei Rüftrin gestattete, wenngleich er ihm die Übergabe dieser Festung verweigerte.

Gustav Adolf war jest noch mehr davon überzeugt, daß ihm die Eroberung von Landsberg, dessen Besatzung Tilly verstärkt hatte, nicht gelingen werde, er beschloß daher statt weiter auszugreisen zuvor die in Pommern und Mecklenburg vom Feinde besetzten Orte einzunehmen. Nachdem er seine Armee geteilt und die eine Hälfte dem Kommando des Generals Horn untergestellt und ihm die Deckung von Pommern und der Neumark ausgetragen hatte, zog er an der Spitze der anderen gegen Mecklenburg, auf welchem Wege sich ihm General Kniphausen, der Greisswalde belagerte, auschloß. Er griff zuerst Demmin, einen



ber wichtigften Baffe zwischen Medlenburg und Bommern, an und fette den Principe Cavelli, der fich mit einer gablreichen Befatung in Diefer Jeftung eingeschloffen hatte, jo in Schrecken, daß berfelbe aus Feigheit seine Pflicht verriet und schon nach zwei Tagen fapitulierte (25. Februar 1631). Weitere Erfolge wurden durch Tilly in Frage gestellt, der aus Frankfurt an ber Ober herangezogen kam, als er merkte, was die Schweden im Sinne hatten, und an der Spite von 15 000 Mann seinen Marsch nach Neubrandenburg richtete, welches Guftav Adolf furz vordem ein= genommen hatte. Aniphausen, der diesen Ort besetht hielt, wurde von seinem Ronig zur Ausdauer ermahnt und auf baldigen Entjat vertröftet. Derfelbe konnte biefes Berfprechen um fo leichter geben, als mittlerweile auch Rolberg in seine Sande gefallen war und er badurch den größten Teil der Hornschen Truppen an sich gieben und die Beobachtung Schaumburgs einer fleineren Abtei= lung übertragen fonnte. Er zog Horn entgegen und vereinigte seine gesamte Truppenmacht bei Basewalt, teilte fie aber wieder und zog mit feiner Abteilung nach Guden, da er nicht glaubte, daß Tilly es wirklich auf Neubrandenburg abgesehen habe. Bielleicht wich er dem faiserlichen Feldherrn auch deshalb aus, weil er es nicht auf eine Schlacht ankommen laffen wollte, benn nach den Ausfagen feiner Oberften ftand feine Ravallerie der Tillns weit nach und er wollte die gewonnenen Erfolge nicht in einer Schlacht aufs Spiel feten. Unter biefen Umftanden murbe es Tilly nicht schwer, Neubrandenburg mit Sturm zu nehmen, da der Ort nur schlecht befestigt war.

Der König fürchtete, daß sich der seindliche General nach diesem Ersolge gegen ihn kehren werde und traf seine Disposistionen, um den Angriff zurückzuschlagen. Allein statt vorwärts zu gehen, ging Tilly zurück und zwar um dem Wunsche Mazismilians nachzukommen und, wie dies der General Pappenheim riet, Magdeburg mit aller Macht anzugreisen und diese wohlbessestigte und wohlgelegene Stadt in seine Gewalt zu bekommen. Nach Pappenheims Versicherungen konnte der Ersolg nicht lange



ausbleiben und obwohl Tilly dies nicht glaubte, gab er nach und ließ bem Ronige von Schweben freies Feld, fich in Norddeutschland weiter auszudehnen. Alls dieser von dem Zuge Tillys Nachricht erhalten hatte, beschloß er seine Schritte gegen Frantfurt an der Ober zu wenden, in deffen unmittelbarer Rabe er am 12. April mit 14 000 Mann anlangte. Das Kommando über die Befatung von 5-6000 Mann, die also zahlreich genug war, um eine längere Belagerung auszuhalten, führte ber faifer= liche Feldmarschall Tiefenbach, der tags vorher an die Stelle Schaumburgs getreten war. Als Guftav Abolf am folgenden Morgen die Stadt mit Sturm angriff, fronte ein vollständiger Erfolg feine Bemühungen und fiel fie in feine Sande. Schweben richteten unter der Besatzung ein furchtbares Blutbad an, fie nahmen Rache für die Metselei, welche unter Tilly in Neubrandenburg stattgefunden hatte. 1700 faiserliche Soldaten wurden getotet, gegen 1000 gefangen genommen und der Reft zur Flucht nach Schlesien genötigt. Diefer Schlag erregte bas größte Aufsehen in Deutschland. Als der Raiser Nachricht davon erhielt, seufzte er tief auf und frug bestürzt seine Umgebung, welche Folgen diefes Unglud haben werde und weshalb ihn feine Dberften nicht früher von den Übelftanden in Renntnis fetten, unter benen fie litten. Dann fiel er auf die Anice und betete und als er fich erhob, fuhr er in die Stephansfirche, um dort fein Gebet fortzuseten. Er beachtete nur die erfte Salfte jenes altbewährten Spruches "Bete und arbeite"; mit Beten war in feiner Lage nicht viel gethan, er mußte auch arbeiten, b. h. Ordnung in feinen Finangen halten und die zerrüttete Armee neu organisieren und ba er für diese Arbeit nicht geschaffen war, so war seine spätere Rettung nicht fein Berdienft, fondern die Folge von Ereigniffen, auf die er einen fehr geringen Ginfluß ausgeübt hatte.

Das Unglück von Frankfurt entfesselte die Zungen der kaiserlichen Obersten zu Anklagen gegen Tilly, als ob er die Interessen ihres Herrn absichtlich vernachlässige. Der König von Schweden benützte aber den erlangten Ersolg und versuchte die



Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen und überhaupt die protestantische Partei zu einem Bündnisse zu zwingen, er wollte sonach niemandem eine Neutralität zugestehen. Konnte er über die Kräfte der einen Hälfte Deutschlands nicht ebenso verfügen, wie sein Gegner über die andere, so glaubte er sich des Erfolges nicht sicher, und jetzt war der Augenblick gekommen, um den Ansichluß zu erzwingen, nachdem der Leipziger Konvent soeben das protestantische Deutschland geeint hatte.

III. Der Berluft von Frankfurt und die den Raiferlichen gugefügte schwere Niederlage wurde einzig und allein dadurch verursacht, daß Tilly gegen Magdeburg gezogen war und so dem Könige von Schweden freies Feld gelaffen hatte. Die Belagerung und Eroberung von Magdeburg spielte ichon feit dem vergangenen Dezember einen ber wichtigften Beratungsgegenstände im Kriegsrate Tillys. Alls er damals in Sameln eintraf und fich mit Pappenheim vereinte, verlangte ber letztere bie freie Berfügung über 2000 Reiter und 2000 Buffnechte, um Magdeburg zu erobern. Tilly lachte über diese sanguinische Außerung, gab ftatt der verlangten 2000 Kuffnechte 3000 her, die der Keldmarschall, zu welcher Würde Pappenheim eben ernannt worden war, mit ben vor Magbeburg liegenden faiferlichen Soldaten verband; aber tropbem er nun im Berein mit dem faiserlichen General Wolf von Mansfeld über 10000 Mann verfügte, fo fonnte er nichts weiter thun als Magdeburg blotieren.

Seit Magdeburg im Jahre 1629 dem Angriffe Waldsteins ausgesetzt war und nur durch den Zwiespalt desselben mit der Liga aus der Gesahr gerettet wurde, wachte es mehr als je über seine Freiheit und begrüßte freudig jede den Kaiser neu bedrohende Gesahr, hielt aber äußerlich an der Neutralität fest.

Der ehemalige Administrator von Magdeburg, Christian Wilschelm von Brandenburg, irrte mittlerweile arger Not preisgegeben in der Welt herum, bot überall seine Dienste zur Bekämpfung der Katholisen an und kam mit dem Antrag auch nach Schweden, nachdem ihn die Holländer mit den nötigen Mitteln zu dieser Reise



versehen hatten. Er machte sich gegen Guftav Abolf anheischig, eine Armee von 20000 Mann im Stifte Magbeburg anzuwerben, ohne daß die daselbst einquartierten faiserlichen Truppen etwas davon merten follten; er wollte fie dann überfallen und vernich= ten oder gefangen nehmen. Es war zu viel, was Chriftian Wilhelm versprach, und der vorsichtige König war weit davon ent= fernt, seinen Gelbbeutel zur Förderung eines so abenteuerlichen Blanes aufzuthun. Aber bie Aufmerksamkeit Buftav Abolfs war badurch auf Magdeburg gelenkt worden und er erwog, welche wichtige Silfe ihm bei feinem gegen Deutschland geplanten Feldjuge ju Teil werden konnte, wenn diese Stadt fich ihm anichließen, einen Teil ber feindlichen Streitfrafte binden und ben freien Elbeverkehr hemmen würde. Rurg vor seiner Landung fette er fich deshalb mit einem Agenten des Abministrators mit Namen Stalmann in Berbindung und versprach die Burgichaft für 100 000 Thaler, die fich Chriftian Wilhelm irgendwo ausleihen follte, zu übernehmen. Ginige Anhanger bes lettern bemühten fich nun in Magbeburg für seine Plane Propaganda zu machen und seine Wiederanerkennung als Administrator vorzubereiten, aber sie hatten weder das hinreichende Ansehen noch einen fo großen Unhang, um das Bewiinschte gu bewertstelligen. Buftav Abolf hatte fich jedoch je langer je mehr mit bem Bebanken befreundet, Magbeburg gegen ben Raiser aufzuwiegeln, und er forberte nun ben Markgrafen auf, alle Bebel anzuseten, um fich ber Stadt zu bemächtigen.

In Magdeburg versuchte mittlerweile ein bankerotter Kaufmann Namens Pöpping offen für den Administrator aufzutreten,
aber obwohl er ein Schreiben desselben vorlegte, welches bestimmte
Bersprechungen enthielt und auf die Hilfe des Schwedenkönigs
hinwies, gelang es ihm doch nicht, das städtische Natskollegium
zu bestimmen, aus seiner Neutralität herauszutreten und dem
Raiser den Fehdehandschuh hinzuwerfen. Nun aber kam Stalmann als offizieller Abgesandter des Königs und sparte nicht mit
Bersprechungen schwedischer Hilfe, er richtete damit die gedrückten

Bemüter ber Magbeburger auf und trieb fie zu gewagten Entschlüffen. Trot allebem wiirben fie vielleicht ben außerften Schritt nicht gethan haben, wenn Chriftian Wilhelm nicht als Raufmannsgehilfe verkleibet in Stalmanns Gefellschaft nach Magbeburg gefommen ware und fein Infognito abgestreift hatte, als er ben Umschwung in ber öffentlichen Stimmung wahrnahm. Bewegung in der Stadt flieg zu einer beträchtlichen Sohe, bas niedere Bolt ichwarmte für bas ichwedische Bundnis und felbft in bem Ratsfollegium wurden gablreiche Stimmen für basfelbe laut. Die Entscheidung wurde badurch berbeigeführt, baß Stalmann am 11. August in Begleitung bes Abministrators ben Situngefaal im Rathause betrat, eine glanzende Schilderung von ben Mitteln bes Königs und seinen zahlreichen Bundesgenoffen entwarf, ben Ratsherren goldene Berge versprach und zugleich mit ben Fäuften bes zu Taufenden por dem Rathause angesammelten Bolfes brobte, wenn bas Bundnis mit Guftav Adolf nicht abacschlossen würde. Furcht und Hoffnung und die Kenntnis der Thatfache, daß die Schweden nach ihrer Landung mannigfache Erfolge errungen hatten, machten aller ruhigen Erwägung ein Ende, das Bündnis wurde beschlossen und der Administrator in seiner Würde wieder anerfannt.

Gustav Abolf war von dem Verlause der Bewegung sehr befriedigt und schickte, da er schon vorher die Zusendung eines militärischen Gehilsen versprochen hatte, seinen Hosmarschall Dietrich von Falsenberg nach Magdeburg ab, trug demselben die Anwerbung von 6000 Mann auf und wies ihn an, dem Markgrasen hilsreiche Hand in allen Verteidigungsmaßregeln zu leisten. Der Jubel des Königs über den Anschluß von Magdeburg machte sich damals in zahlreichen Außerungen Luft, vor allem freute er sich, daß er dem Gegner eine tiese Wunde versetzt habe. Ohne Widerrede ratisszierte er das von Stalmann abgeschlossene Bündnis, das die Stadt ausdrücklich von jedem Beitrag zu den Kriegskosten freisprach. Seine Freude wurde noch größer, als der Adminisstrator die Verbungen ansangs energisch betrieb und mit den

ihm zuftrömenden Soldaten einige Erfolge gegen mehrere faiferliche Befatzungen im Stifte erlangte. Es zeigte fich jedoch binnen furgem, daß er taum imftande fein wurde, die befetten Blate zu halten und daß er fich auf Magdeburg allein werde beschränken muffen. Da nun der Administrator seine Truppen nicht anders beisammen halten konnte, als indem er fie nahrte und besoldete, die Stadt ihm aber die Mittel dazu verfagte und der König felbst ihn nur mit Bersprechungen hinhielt, so fing feine Mannschaft an, sich wieder zu verlaufen. Die Berhältniffe gestalteten fich auf diefe Weife fehr bedrohlich, als burch die Ankunft Falkenberge neues Leben in die Organisation ber Streitfrafte fam, ba berfelbe mit einigen, wenn auch nicht beträchtlichen Geldmitteln versehen war. Durch seine Energie und sein sichtliches Berftandnis für die Sache bewirtte Falfenberg, daß die Stadt fich gu bedeutenden Opfern entschloß, obwohl fie durch das Bündnis dazu nicht verpflichtet war, daß die Bürger namentlich eine größere Anzahl Soldaten in ihre Säufer aufnahmen und verpflegten, und wenn sie auch nach einigen Wochen wieder schwieriger wurden, so ist dies bei der steigenden Last nur zu begreiflich.

Wir haben erzählt, daß Tilly dem Pappenheim zum beabsichtigten Angriff auf Magdeburg 3000 Fußknechte zur Berstügung stellte, an deren Spitze der letztere gegen Mitte Dezember Hameln verließ und sich gegen Magdeburg in Bewegung setzte. Tilly gab ihm die Weisung, seine Truppen nicht mit den kaiserlichen zu verbinden, sondern auf der entgegengesetzten Seite von Magdeburg zu postieren. Pappenheim leitete seine Operationen dadurch ein, daß er Neuhaldensleben, welches in der Entsternung von zwei Meilen gelegen die Straße nach Magdeburg beherrschte, angriff und schon am 15. Dezember (1630) zur Kapitulation zwang. Als Tilly über Halberstadt herangerückt kam, sand er dies Unternehmen, sür welches er Pappenheim viel zu schwach gehalten hatte, vollbracht und nun wollte er die etwaige Bestürzung der Magdeburger ausnützen und sie auf friedsliche Weise zur Abschaffung des Administrators und seiner Gesliche Weise zur Abschaffung des Administrators und seiner Ges

Ginbeln, Bojahriger Rrieg. II.

- 7

hilfen bewegen. Sein Versuch mißlang jedoch und da er sich nicht aufhalten, sondern dem Schwebentonig entgegenriiden wollte, fo ordnete er vorläufig nur die Blotade ber Stadt an, in die fich

Pappenheim und Wolf von Mansfeld teilen follten.

Bei seinem feurigen und nach raschen Entscheidungen verlangenden Charafter wurde Pappenheim der Blotade, die fich wochenlang hinzog ohne irgend einen Erfolg zu verheißen, allmählich überdrüssig. Er versuchte, ob er nicht Falkenberg durch Anbietung einer Summe von 400000 Thalern und eines Landgutes zum Berrat bewegen fonnte, allein biefer wies bas Anerbieten mit Berachtung von sich und fo ftand Pappenheim wieder dort, wo er früher gewesen. Im Laufe der Monate Februar und Marg beschäftigte er sich mit allerlei abenteuerlichen Blanen, bie Stadt burch eine Berftarfung feines Belagerungstorps ober durch einen plötlichen Angriff in feine Sande zu befommen, allein Tilly, ber vor seinem Zuge gegen Neubrandenburg sich Magde= burg genähert hatte, migbilligte einen berartigen Sanbstreich, weil er nur mit einem Berlufte endigen würde. Endlich murde ber Ungeduld des Feldmarschalls ein Ende gemacht, indem Tilly nach der Eroberung von Neubrandenburg die weitere Befämpfung der Schweben aufgab und fich ben Rücken burch bie Ginnahme von Magdeburg zu sichern beschloß. Es war dies ein Entschluß von außerordentlicher Tragweite, er ermöglichte bem Schwebenfonig den Angriff auf Frankfurt an der Oder und die Bernichtung ber bortigen zahlreichen Befatzung, und biefer Erfolg allein beweift, daß Tilly Unrecht hatte, seinen Gegner unbeachtet zu laffen und fich nicht mit ber blogen Blotade von Magdeburg zu be= gnügen.

Bevor fich Tilly mit Pappenheim vereinigte, versuchte Falfenberg burch einen Ausfall bem Feinbe eine Rieberlage beigubringen (10. ober 11. März 1631), was ihm in der That gelang, da Pappenheim mahrend bes Ausfalls nicht am Orte anwesend Um 5. April traf Tilly felbst ein und mit ihm eine beträchtliche Berftarfung bes Blotabeforps, beffen Bahl fich im





Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Laufe ber nächsten Wochen auf etwa 30000 Mann hob und fonach zur ordentlichen Belagerung übergeben fonnte. Die Außenwerte von Magbeburg fielen jest in feine Bande, feine Truppen eroberten eine Redoute nach ber andern, und was noch schlims mer für die Magdeburger war, fie verloren babei viele Geschüte, viel Munition und einen Teil der erprobten Mannschaft. Bappenbeim gebührt bas größte Berdienft an diefen Erfolgen, aber auch ber faiferliche General Wolf von Mansfeld, über ben er fich bisher nur beflagt hatte, beteiligte fich an benfelben, indem er in der Nacht vom 10. auf den 11. April drei Schangen im Sturm nahm. In ber Anlegung Diefer weit bor ben Thoren Magdeburgs liegenden Redouten und Schangen hatte Falfenberg einen Fehler begangen, fie konnten nur gegen einen ohnmächtigen Teind gehalten werden, nicht aber gegen ein ftarkes Belagerungsheer. Gie fonnten jest nur mit Silfe ber gangen Befatzung verteidigt werden, ba aber Falfenberg diefe nicht aufs Spiel feten wollte, fo mußte er die Rachteile Diefer Salbheit mit ichweren Berluften bugen.

Guftav Abolf, ber von diefen Unfällen Runde befam und nicht überseben fonnte, daß Magbeburg fich in einer gefähr= lichen Lage befand, vertröftete bie Stadt wiederholt auf feine Silfe, namentlich als Frankfurt und Landsberg gefallen waren. Das Schreiben, welches er (am 27. April 1631) von dem lettgenannten Orte an Falkenberg richtete, war jedoch nicht fehr verheißend, erft in ein paar Monaten versprach er zu erscheinen, bis babin follte Falkenberg die Berteidigung weiter leiten, bie ihm ohnedies durch die Erfolge des Ronigs und badurch, daß Tilly feine Aufmerksamkeit auch anders wohin richten muffe, erleichtert werde. Seine Boraussetzung, daß ber faiferliche Feldherr seine Kräfte teilen muffe, erwies fich als irrig. Tilly sah es als einen Chrenpunkt an, die Festung, auf welche sich jett die Aufmerksamkeit von gang Europa richtete und beren Ginnahme allein den Schlag bei Frankfurt wettmachen tonnte, zu erobern und traf die energischesten Anstalten bagu. Bunachst verlegte er

sein Hauptquartier vom rechten auf das linke Elbenfer, verstärkte sich dann durch frische Zuzüge und neue Werbungen, um dem Feinde überall Widerstand leisten zu können und ihn von Magdeburg fernzuhalten. Das Belagerungsheer hob sich infolge dessen auf 40000 Mann, aber dadurch steigerte sich wieder die Schwierigkeit der Verproviantierung so sehr, daß nahezu die halbe Belagerungsmannschaft infolge der Entbehrungen krank darniederlag.

Am 28. April erteilte Tilly den Befehl, Pappenheim folle den Brüdentopf der Teftung, die fogenannte Bollschanze, angreifen. Der Angriff wurde fo energisch unternommen, daß Falkenberg die Räumung ber Schanze beschloß, diefen Beschluß in ber Nacht auf den 1. Mai durchführte und gleichzeitig die Brücke zerstörte, um den Teinden den Elbeübergang daselbst unmöglich zu machen. Für Tilly war ber erlangte Erfolg von ber größten Bebeutung, es genügte, wenn er jest auf bem rechten Elbeufer 2-3000 Mann postierte, alle übrigen Truppen tonnte er auf die Belagerung der Stadt am linfen Ufer verwenden. Rachdem Falfenberg die Borstädte, die er nicht weiter halten konnte, den Flammen überliefert hatte, setten sich die Gegner in bem preisgegebenen Terrain fest und zogen einen eifernen Ring um die Stadt felbft. Bald mare berfelben bas brobende Schickfal erspart worden, wenn Tilly einem Befehle des Raisers gehorcht, seine Truppen geteilt und einen Teil berfelben gegen Schlesien geschickt hatte, um, wie man bies in Wien wünschte, ben brobenden Ginfall bes Schwedenfonigs gurudzuschlagen. Allein Tilly gab nicht nach und setzte die Belagerung nur um fo eifriger fort; zu gleicher Zeit schickte er aber auch ein Schreiben an den Administrator und die Burgerichaft ab, worin er fie zur Rapitulation aufforderte. Diefe Aufforderung wurde burch ben Gifer Falfenbergs, ber nichts von Nachgiebigkeit miffen wollte und die Furchtsamen zum Schweigen brachte, guruchgewiefen; nur zu Unterhandlungen boten fich die Bürger an, durch die fie offenbar Beit gewinnen wollten. Tilly willigte auch ein, ließ aber dabei in seinen Angriffen nicht nach, weil Guftav Adolf bereits

im Anzuge war. Deshalb erteilte er auch den Besehl zur Zerstörung der Dessauer Brücke, um dem Könige den Übergang über die Elbe an dieser Stelle zu erschweren. Welche Fortschritte aber auch der Feldherr in der Belagerung seit Ansang Mai gemacht haben mochte, es war ihm noch immer nicht gelungen, eine Bresche zu schießen, und die Belagerten konnten hoffen, daß der König sie retten würde. Pappenheim war aber entschlossen, einen Sturm zu wagen, um nicht das Resultat aller bisherigen Anstrengungen aufs Spiel zu setzen, und seinen seurigen Worten gelang es in dem Kriegsrat, der am 19. Mai abgehalten wurde, die anderen Besehlshaber für seine Weinung zu gewinnen. Auch Tilly fügte sich, da er einsah, daß ihm nur im Falle des Gelingens die schwersten Verlegenheiten erspart würden.

Hatte man in Magdeburg feine Ahnung von ber fich vorbereitenden Katastrophe, hoffte man in der That auf das unmittel= bare Erscheinen Guftav Abolfs? Ginige Bürger erkannten die drohende Gefahr, denn das unausgesetzte Bombardement hatte die Wälle so erschüttert und untergraben, daß ihr Ginfturg jeden Augenblick erfolgen konnte, und deshalb protestierte auch am Tage vor bem Falle ber Stadt ber Syndifus Dr. Dernhardt feierlich gegen ben weiteren unglosen Widerstand und empfahl bringend die Anknüpfung von Kapitulationsverhandlungen. Giner der bedeutendsten Schwebenfreunde, Konrad Gerold, stimmte ihm bei und beider Meinung wurde von einem höheren Offigier geteilt. Falkenberg war aber taub gegen alle biefe Dahnungen und Warnungen, er schwur, bag ber schwedische Succurs längstens binnen zwei Tagen eintreffen werde, und um den von ihm selbst befürchteten Angriff bes Feindes zu vereiteln, wachte er in der folgenden Racht auf den Ballen. Um frühen Morgen begab er sich auf das Rathaus, um die bort versammelten Ratsherren jum weiteren Widerstande anzueifern, aber biesmal hatten seine Worte nicht die gewohnte Wirfung, benn wie sehr er fich auch bemühte und durch die drohende Haltung seiner Anhänger unterstütt wurde, die Mehrzahl wollte fich doch in Rapitulationsverhandlungen einlassen. Er ließ sich trothem nicht einschüchtern und suchte durch eine lange Rede seine Gegner zum Schweigen zu bringen, in der er nicht müde wurde zu versichern, daß man der Antunft des Königs stündlich gewärtig sein könne. Während er noch sprach, brachten Boten die Nachricht, daß die Raiserlichen auf der Nord- und Südseite zum Sturme vorgingen. Unerschüttert durch diese Kunde, die ihm doch deutlich zeigte, daß die Gegner die Entscheidung herbeisühren wollten, sprach er den Wunsch aus, daß es mit dem Sturm Ernst werde, er werde die Kaiserlichen so empfangen, daß es ihnen übel gefallen werde. Seine heldenhafte Entschlossenheit übte ihre begeisternde Wirkung auf seine Zuhörer aus, denn als er sich auf das Pferd schwang, um dem Feinde entgegenzueilen, folgten ihm die Bürger, so weit sie wassensähig waren, in den entscheidenden Kamps.

Nach den Berabredungen, die Tilly mit seinem Kriegsrat am 19. Mai getroffen hatte, follte ber Sturm am frühen Morgen vorgenommen werben, aber gegen Sonnenaufgang widerrief Tilly den Befehl, weil er doch fein Butrauen in das Gelingen hatte, und erneuerte ihn erft nach Tagesanbruch. Gerabe diese Bögerung war dem Unternehmen förderlich, denn die Wachen auf den Wällen gaben fich nach der schlaflos durchwachten Nacht der Ruhe bin, fo daß kaum die Sälfte auf ihrem Poften war, als Bappenheim den Angriff bei der hohen Pforte begann. Mit nicht zu bandigenbem Ungeftum fturgte er fich auf ben ihm zugewiesenen Stabt= teil, brach in denfelben ein, wurde aber von dem eben berbeieilenden Faltenberg in die Enge getrieben. Ein furchtbarer Campf entspann sich ba: ber wechselseitige Glaubenshaß, die Erinnerung an die erlittenen Drangfale, die Angft um das eigene Leben stürmten aufeinander ein und ftahlten bie Rraft ber Gingelnen zu heroischen Thaten. Nur die eilig heranrückenden Berftartungen retteten Pappenheim vor bem Berberben und bewirften bie Nieder= lage ber ermatteten und wenig zahlreichen Scharen Falfenbergs. Es beißt, daß ihm die Sieger Pardon angeboten hatten, daß er ihn aber nicht angenommen und ben Tob im Rampf gesucht habe,

jedenfalls endete mit ihm ein Mann, ber mit ben größten Belben aller Zeiten auf eine Stufe gefett zu werden verdient. Gegner breiteten fich nun immer mehr in ber Stadt aus und konnten fogar von innen bas Thor öffnen, burch welches Wolf von Mansfeld einzudringen fuchte. Jest erfolgte ein Blutbad, wie es schauerlicher nicht gedacht werben tann, Soldaten und ihre Weiber, Bürger mit ihren Frauen, Anaben und Mädchen, Alt und Jung, alles wurde erbarmungslos von bem Gieger bingeschlachtet. Ein Teil ber Bürger gedachte biefes Los nicht erft abzuwarten und war entschlossen, lieber unter den Trümmern ihrer Stadt zugrunde zu geben, als die drobende Rnechtschaft zu ertragen. Sie hatten fich schon feit mehr als acht Tagen auf die Ratastrophe vorbereitet, in Buffleibern die Rirchen besucht und ähnliche fromme Übungen mitgemacht; nun als die lette Stunde gefommen war, waren fie entschloffen bas Beifpiel von La Rochelle zu überbieten und den Untergang der Beimat nicht zu überleben. Ihren Entschluß führten fie aus, als der Feind nicht mehr abzuhalten war und man die Gewißheit hatte, daß Falfenberg gefallen fei. Un mehr als zwölf Orten zugleich wurde bie Stadt in Brand geftectt, die nun bis auf ben Dom und etwa 50 Häuser in Schutt und Asche zusammensank. Nicht Tilly und feine Truppen haben bemnach Magdeburg angegundet, fondern bie Magbeburger felbft. Welchen Anteil Falfenberg an Diefer tragischen Ratastrophe hatte, ob er ben Befehl gab, bas Rathaus in Brand zu stecken, ift burch authentische Zeugnisse nicht zu erweisen; allein zahlreiche Angaben machen es wahrscheinlich, daß er biefe Rataftrophe vorbereitet habe und bem Teinde nur einen Trümmerhaufen überlaffen wollte.

Die Behauptung, daß die Verteidiger von Magdeburg selbst den Untergang der Stadt herbeigeführt haben, wird durch gleichzeitige protestantische Zeugnisse und durch die eingehendsten und mit glänzendem Erfolge belohnten Untersuchungen eines neuen protestantischen Historisers (Wittich) bestätigt. Auch Tillys Bericht wird nach den gegnerischen Zeugnissen und nach den erwähnten



fritischen Untersuchungen umsomehr in die Wasschale fallen, als derselbe an Maximilian von Baiern gerichtet ist, dem gegenüber er gewiß kein Hehl aus allen von ihm versügten Maßregeln machte. Nachdem er erwähnte, daß die Stadt durch göttlichen Beistand mit stürmender Hand erobert worden sei, erzählt er weiter, "daß sich dabei ein großes Unglück zugetragen, indem während des Sturmes eine große Feuersbrunst entstanden sei, die der Feind nach der allgemeinen Aussage der Gesangenen mit Fleiß und aus Bosheit angestistet, damit die Stadt den unsrigen nicht zugute komme".

Der Markgraf wurde bei ber Ginnahme Magbeburgs ge= fangen und an den Raiser ausgeliefert und von diesem in Ofter= reich interniert. Die Schreden ber Belagerung und bie folgende Ratastrophe übten nach feiner Bersicherung auf fein Gemüt einen fo tiefen Gindruck aus, daß es einigen tatholischen Prieftern, darunter auch dem P. Lamormain leicht wurde, den Bereinsamten seinem früheren Glauben abwendig zu machen. Gein Glaubens= wechsel hatte für ihn die gute Folge, daß sich ber Raiser später in den Brager Friedensverhandlungen seiner annahm und ihm von bem Rurfürsten von Sachsen eine Benfion für bas aufge= gebene Magdeburg zu erwirfen fuchte und fo für seine leiblichen Bedürfnisse forgte. - Gustav Abolf fühlte fich durch die Nachricht von dem Falle Magdeburgs und von dem graufamen Schicffale dieser Stadt tief erschüttert, aber obwohl er unzweifelhaft bavon unterrichtet war, daß Falfenberg und die Magdeburger felbst ben Brand verursacht hatten, stellte er in seinen späteren Proflamationen bie Sache fo hin, als ob die Schulb auf die Raiserlichen falle. Das ichreckliche Schickfal ber Stadt ließ fich allzugut zu Anklagen wieder die Gegner verwerten und der König nahm feinen Anstand gegen fein befferes Wiffen Tilly bamit zu belaften. Wiederholt rief er seine Anhänger zur Rache gegen das grausame Verfahren Tillys in der Behandlung von Magdeburg auf, boch ging er nie soweit, ihn direft der Brandlegung anzuklagen.

IV. Wir haben an betreffender Stelle erzählt, daß fich ber



Rurfürft von Sachsen nach seiner personlichen Busammer funft mit dem Rurfürsten von Brandenburg (Ende 1630) entichloß, als Saupt ber protestantischen Partei in Deutschland einen Ronvent der Glaubensgenoffen zu berufen, um fich darüber zu besprechen, welche Haltung die Protestanten bei ber mit den Ratholiken in Frankfurt am Main abzuhaltenden Beratung über bas Restitutionsedift einnehmen follten. Johann Georg bemühte fich, ben Raifer zu überzeugen, baß bie Berufung bes Ronvents mur im Zusammenhange mit dem Frankfurter Tage stehe und suchte denfelben in ein möglichst loyales Gewand zu hillen, allein so viel war trot aller nicht zu bezweifelnden Friedfertigkeit bes Rurfürsten gewiß, daß eine Berfammlung protestantischer Reichsftande in Erwägung ihrer erlittenen Leiden feine bem Raifer gunftigen Beschlüffe faffen und jedenfalls auch darüber beraten werde, ob fie nicht zu dem Ronige von Schweden in freundliche Beziehungen treten folle.

Bu dem Konvent, der (am 20. Februar 1631) in Leipzig eröffnet wurde, fanden sich neben den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg acht Reichsfürsten persönlich ein, zwölf andere waren durch Gesandte vertreten und ebenso sechs Reichsstädte dazu kamen noch zahlreiche Käte, Juristen und Theologen, welche die Sache ihrer Herren vertreten sollten.

Den ersten Gegenstand der Beratung bildete die Frage, ob und mit welcher Instruktion man den Tag in Franksurt beschicken solle und da zeigte sich, daß die Rücksicht auf den Kaiser nicht lange vorhielt. Der Kurfürst von Brandenburg, der doch seit Jahren keine besondere Energie gezeigt und sich aus Borsicht den Schweden nicht angeschlossen hatte, machte jetzt den Borschlag: man solle in Franksurt die Kassierung des Restitutionsediktes verlangen und den Kaiser ersuchen, daß er seine Truppen aus allen evangelischen Gebieten zurückziehe. Als Johann Georg darauf die Frage stellte, wie man sich gegen weitere "Kriegspressuren" verhalten solle, trat auch hier der Kurfürst von Brandenburg entschlossen auf und riet keine weitere Gewalt zu dusden.



feine Kontributionen zu zahlen, feine Ginquartierung, feine Mufterung und feinen Durchzug zu geftatten und zu ben Waffen gu greifen, bamit man alle biefe Beschlüffe burchfeten tormte. bem der sonst so vorsichtige und ängstliche Fürst einen Borschlag von biefer unabsehbaren Tragweite machte, wurde ber Bann gebrochen, ber bisher auf ber Berfammlung laftete. Seine mutige Sprache fand ben Beifall bes Konvents mit Ausnahme ber Städte, beren Bertreter fich mit mangelnder Inftruftion entschulbigten, aber zugleich bie Berficherung abgaben, daß fich ihre Gemeinden gewiß nicht absondern würden. Als nun der Kurfürft von Sachsen erklärte, daß er auf eigene Rechnung 11 000 Mann ju Fuß und gu Rog anwerben und bamit jenen Ständen Silfe leisten werde, die fich zur Gegenhilfe verpflichten würden, zeigten fich alle fürstlichen Teilnehmer bes Konvents damit einverstanden und die Bertreter der Städte ftellten einen gleichen Beschluß in Aussicht. Bugleich wurde ber Antrag geftellt, bag fich bas Bundnis nicht auf die amvesenden Mitglieder beschränken, sondern bas gesamte protestantische Deutschland, ben Rorben und Guben umfaffen und so wie die Liga organisiert sein solle. Alle diese Erflärungen und Antrage fanden allgemeinen Beifall; ber Rurfürft von Brandenburg gab an, daß er 5000 Mann ausruften werde, die sächsischen Fürsten und die Grafen und herren des oberfachfischen Kreises bestimmten die Geldsumme, mit der fie die allgemeinen Ruftungen, die hauptfächlich unter Rurfachsens Bermitt= lung in Angriff genommen werben follten, unterftüten würden. Auf allen Seiten zeigte fich Opferwilligfeit und wenn Johann Georg mehr Entschloffenheit beseffen hatte, fo ware schon in biefem Augenblicke ber Krieg gegen ben Raifer erklärt worden und er hatte jene Stellung unter ben Protestanten eingenommen, Die Maximilian unter ben Katholiken inne hatte. Aber Johann Georg wollte nichts von einem unmittelbaren Angriff miffen und widersetzte fich deshalb mit Beharrlichkeit einem Antrage des Kurfürften von Brandenburg, ber alle Zaghaftigfeit verloren gu haben schien, zum Abschlusse eines Bündnisses mit Schweben riet



helm von Kassel sand, der treu den Fußtapsen seines Baters tolgend diesenigen der Feigheit beschuldigte, die nicht zu den Wassen greisen würden. Die Entschlossenheit der beiden letztern Fürsten fand aber nicht den Beisall des Konvents, der schon genug gethan zu haben glaubte, wenn er zu rüsten beschloß. Wir bemerken nur noch, daß dieser Beschluß von allen protestantischen Reichsständen befolgt wurde, obgleich sie sich nicht alle am Leipziger Konvent beteiligt hatten; auch Würtemberg, Baden und die süddeutschen Neichsstädte rüsteten und verweigerten dem kaiserlichen Seere jede Kontribution, verhinderten die Durchzüge kaiserlicher Truppen mit Gewalt und bereiteten damit, wie wir sehen werden, den Katholisen viele schwere Stunden. Nur der einzige Landgraf von Darmstadt blied der katholischen Allianz treu.

Bevor fie auseinander gingen, richteten die Konventsmitglieder noch ein Schreiben an ben Raifer, worin fie erklärten, daß fie das Restitutionsedift nicht als rechtsgiltig ansähen und nur unter diefer Voraussetzung fich in Frankfurt einfinden murben; Rurfachsen und Rurbrandenburg fügten noch hinzu, daß fie feine Kontributionen erlegen und feine Mufterpläte bulben murben; ja ber lettere verftieg fich zu ber fühnen Erflärung, daß er bie weitere Bahlung der Kontributionen, die nur zur Unterbrudung der Protestanten verwendet wurden, für schimpflich halte, benn man konnte auf ihn und feine Bundesgenoffen die Worte bes Tacitus amvenden, die dieser Siftorifer bezüglich Britanniens brauche, daß es servitutem suam quotidie emat et quotidie pascat. Ein ähnliches, boch etwas milber gehaltenes Schreiben richtete der Konvent auch an die katholischen Kurfürsten; es sollte ihnen zur Mahnung dienen, ihren Gesandten zu den Berhandlungen in Frankfurt am Main gemäßigte Instruktionen zu er-Wenn Deutschland von den Greueln des Krieges bewahrt werden konnte, so war dies nur durch einen Ausgleich zwischen ben Katholiken und Protestanten möglich, dem sich ber Kaifer fowie ber Ronig bon Schweben hatten fügen muffen.

Der Frankfurter Konvent sollte schon im Monat Februar 1631 stattsinden und thatsächlich wurde im Januar am kaiserslichen Hose die Instruktion für den betreffenden Gesandten entsworsen. Durch die Zusammenkunst in Leipzig verzögerte sich jedoch die Eröffnung des Konvents und man hätte ihn kathoslischerseits vielleicht ganz sallen gelassen und also die Leipziger Mahnung gar nicht beherzigt, wenn sich die Ereignisse auf dem Kriegsschauplatze nicht täglich trüber gestaltet hätten. So entschloß man sich aber doch im Juli zur Beschickung des Konvents, weil auch Sachsen dem nicht entgegen war; aber die unendliche Langwierigkeit, mit der man damals die Geschäfte betrieb, bewirkte, daß die beiderseitigen Bertreter erst im August und ansangs September in Frankfurt erschienen und daß die kaiserlichen Kommissäre erst am 15. September, also zwei Tage vor der Schlacht von Breitenseld, austraten.

Da ber Frankfurter Konvent nur eine nichtsfagende Episobe bilbet, fo wollen wir ben Berlauf besfelben hier furz abthun. Bon fatholischer Seite waren 14 Reichsstände, von protestan= tischer 21 auf bemselben vertreten. Rach den Instruktionen, welche die faiferlichen und fatholischen Kommissäre von ihren Serren bekommen hatten, war fein guter Ausgang zu erwarten. taiferlichen Gesandten follten feine ber Bestimmungen bes Refti= tutionsedifts preisgeben und fich höchstens in "modo executionis" zu einigen Ronzeffionen herbeilaffen. Die Gesandten ber ligiftischen Fürsten hatten ben Auftrag, den Baffauer Bertrag und bas Reftitutionsedift jum Ausgangspunft ber Berhandlungen zu nehmen und fich nicht eber auf biefelben einzulaffen, als bis Die Gegner Diese Bafis anerkannt hatten. Die Brotestanten wollten bagegen absolut nichts von bem Restitutionsedift miffen und verlangten die Herstellung des Besitzstandes, wie er im Jahre 1620 gewesen war. Als demnach am 15. September der Reichshofrat Silbebrand im Ramen bes bamals erfrankten faiferlichen Pringipalgesandten, des Soch- und Deutschmeisters Freiheren von Stadion, ben Konvent eröffnete, lautete feine Proposition im

Sinne der kaiserlichen Instruktion und da die Protestanten nicht hinter dem Berge hielten, sondern die Herstellung der Zustände vom Jahre 1620 verlangten, so platten die Gegensätze auseinander. Als die Nachricht von der Niederlage bei Breitenseld nach Frankfurt gelangte, stimmte sie die Katholisen nicht nachgiebiger und die kaiserlichen Gesandten drohten sogar, daß Ferdinand etwaige Konzessionen der Ligisten nicht ratifizieren würde, doch bes durfte es bei den letzteren keiner Drohung, denn sie hielten auch jetzt starr und steif an dem Restitutionsediste sest.

Diese unvernünftige Salsstarrigfeit teilte man nach ber Schlacht bei Breitenfeld weder in Wien noch in München; der Raifer und ber Rurfürst waren zu neuen Verhandlungen bereit und bag biefe auf einer anderen Bafis als ber bisherigen beruhen follten, zeigt uns eine Buschrift Maximilians an feine Bertreter, in der er ausdrücklich erklärte, man habe jest auf tatholischer Seite alle Ursache, mit gütlichen Mitteln aufzutreten. Er jage das nicht "weil er gleich die Hand fallen laffen und der gegenteiligen Distretion fich ergeben", fondern weil er nur ben drohenden Gefahren begegnen wolle. Da diese Erklärung jedoch feine bestimmten Weisungen enthielt und die faiserlichen Befandten keine anderen Aufträge erhalten hatten, weil man in Wien zu bestürzt war, fo nahmen die Berhandlungen feinen befferen Berlauf und die fatholischen Gesandten brachen dieselben am 13. Oftober angeblich beshalb ab, weil es fich zeige, daß beide Parteien nicht mit genugsamer Inftruftion verfeben feien. beffen führte nicht diese Ginficht, wohl aber die Angft, daß fie ben Schweben, die damals schon in Würzburg ftanden, in die Sande fallen fonnten, diefes rafche Ende herbei.

V. Gustav Abolf, der es gern gesehen hätte, wenn er zum Leipziger Konvent eingeladen worden wäre, setzte große Hoffnungen auf dessen Beschlüsse und erwartete, daß sich die protestantischen Stände ihm anschließen würden. In dieser Beziehung sah er sich getäuscht, aber er konnte versichert sein, daß schon die in Leipzig beschlossen Rüstungen die Bewegungen der katholischen

Rriegsheere einigermaßen paralhfieren würden und schließlich zu einem Zusammenstoß führen mußten. Da er sich jedoch auf keine unficheren Boraussetzungen stützen, sondern festen Boden unter ben Füßen haben wollte, fo verhandelte er mit dem Landgrafen Wilhelm von Seffen-Raffel über einen unmittelbaren Anschluß, auf welchen Wilhelm mit Gifer einging. Der nur vorläufig abgeschloffene Bertrag war von schwerwiegender Bedeutung, denn abgesehen bavon, daß Buftav Adolf dem Landgrafen die Rückerstattung aller ihm in einem Erbprozeffe mit feinem Better durch faiferliche Entscheidung entrissenen Gebiete versprach und ihn auch in der Behauptung aller der Liga entriffenen Städte und Ländereien ichuten wollte, verpflichtete sich ber Landgraf zu einem "beständigen Bundnis" mit Schweden, das fo lange dauern follte, als man nicht ficher gegen Religionsunterdrückungen fei, also wahrscheinlich für immer, und wobei bem König von Schweden das oberfte Rommando über die beiderseitigen Truppen und die Direftion ber gemeinsamen Kaffe übertragen wurde. Durch dieses Bündnis, nach beffen Mufter Guftav Adolf später noch mehrere abschloß, wurde dem beutschen Staatswesen eine Bunde versett, für die der Rurfürst von Brandenburg später seinen fächfischen Rollegen verantwort-Nach seiner Behauptung hatte ber Schwedenkönig Lich machte. sich nie berartige Rechte stipulieren können, wenn ber Leipziger Konvent mit ihm das gewünschte Bündnis abgeschloffen hatte. Borläufig aber war Guftav Abolf auf bas Bündnis mit Seffen-Raffel, Bommern und die Stadt Magdeburg beschränkt und bemuhte fich baneben seinen Schwager, den Rurfürften von Branbenburg, halb durch Überredung, halb durch Zwang zu einem engen Anschluß zu bewegen, indem er zu diesem Behufe die Berhandlungen über den freien Durchzug durch Kuftrin und Spandau in entsprechender Weise benütte.

Der König konnte sich nämlich in dem eroberten Frankfurt an der Oder nicht sicher fühlen, wenn ihm im Falle eines Mißersolges nicht der Rückzug längs der Oder, also namentlich durch Küstrin, stets offen stand und wenn diese Festung nicht zugleich



ben Kaiferlichen verschloffen blieb. Er begnügte fich beshalb nicht mit dem freien Durchzug, den ihm der Kurfürst anbot, fondern verlangte bie Ginraumung von Ruftrin und Spandau, burch welchen lettern Ort fein allfälliger Bormarich längs ber Savel gegen die Elbe gestiitt werden follte. Dies wollte der Kurfürst teils aus Rücksicht gegen ben noch immer gefürchteten Raifer, teils aus Angft vor Guftav Adolf nicht bewilligen, und jo zogen fich die Verhandlungen burch vierzehn Tage resultatios Um diefelben zum Abschluß zu bringen, begab fich der Ronig von Frantfurt nach Berlin und bot bem Rurfürsten eine "Totaltonjunktion" an mit der Drohung, daß er, wenn Georg Wilhelm in dieselbe nicht einwilligen würde, ihn als Feind behandeln muffe, da er feine Reutralität dulden fonne. Diese Drohung bewirfte, daß ber Kurfürst eine schwedische Besatzung in Spandau aufnahm und bezüglich Ruftrins einen Revers ausstellte, nach welchem die ichwedischen Truppen jeder Zeit bei der Festung frei vorbeiziehen durften, wogegen dies den Raiserlichen verwehrt bleiben follte.

Raum hatten sich die beiden Fürsten in dieser Weise geeinigt, als die Nachricht von dem Falle Wagdeburgs nach Berlin geslangte. Der König war jest mit den gemachten Konzessionen weniger zusrieden als je, er verlangte abermals einen vollstänsdigen Anschluß und gleichzeitig den Oberbesehl über die gemeinsiamen Truppen. Auch jest kam der Kurfürst diesen Forderungen nicht vollständig nach, er wollte zwar seine früheren Berpflichtungen um eine neue erhöhen, nämlich dem König täglich 15 000 Pfund Brot oder eine entsprechende Wenge Getreide liesern, aber seine Truppen wollte er mit den schwedischen erst dann verbinden, wenn er sich darüber mit Kursachsen geeinigt haben würde.

Gustav Abolf hatte nach dem Leipziger Konvente auch den Kursürsten von Sachsen wiederholt um seine Allianz ersucht und dieses Ansuchen mit der Bemerkung gestützt, daß er nur im Bunde mit Kursachsen Magdeburg retten könne, weil er nur dann über die nötigen Kräfte zu einem Angriff auf Tilly versügen würde. Allein Johann Georg wollte von dieser Allianz nichts wissen, er



glaubte durch feine Ruftungen bereits ein Ubriges für die protestantische Sache gethan zu haben, und mißtraute auch bem Rönige von Schweben und feinen Eroberungsgelüften; gubem hatte der Raiser durch einen Gesandten, der eine verschwommene (feinerlei positive Busagen enthaltende) Erflärung bezüglich bes Restitutionsediftes überbrachte, neue Soffnungen auf einen friedlichen Ausgleich in ihm erwedt. Da sonach von Sachsen feine gunftige Erklärung einlief, wurde Georg Wilhelm wieder ftutig und verlangte fogar bie Wiebereinräumung von Spandau, fo daß die Allianzverhandlungen abermals eine schlechte Wendung nahmen. Sett hatte aber die Geduld des Königs ein Ende. Bon Spandau aus ftellte er bie tategorische Aufforderung an ben Kurfürsten, sich mit ihm zu verbinden, widrigenfalls er ihn als Feind behandeln würde. Da Georg Wilhelm sich burch diese Drohung nicht zur Nachgiebigkeit bewegen ließ und wiederum erflärte, daß er ohne Buftimmung Rurfachsens fich gu feiner befinitiven Busage verstehen tonne, ließ ihm der Ronig entbieten, bag er Spandau am folgenden Tage (19. Juni 1631) räumen, ihn aber fortan als Feind behandeln werde. Thatfachlich rückte ber König mit seinen Truppen gegen Berlin und traf schon Anftalten, die Stadt gu beschießen, verlangte aber noch eine lette Erflärung von dem Rurfürften. 2113 er biefe erhalten, aber als nicht genügend zurückgewiesen hatte, begaben sich bie Mutter bes Rurfürsten und alle anderen Pringeffinnen gu ibm ins Lager, um ihn zu beschwören, fich jeder Feindseligkeit gu enthalten. Durch die Freundlichkeit ermutigt, mit der er die Frauen empfing, verfügte fich der Rurfürft am Nachmittag felbst zu ihm, und im mündlichen Gedankenaustausch gelang es nun dem Könige, ben Kurfürsten soweit zu bringen, daß er in alle seine Forderungen eimvilligte. In dem Bundnis, das jest zwischen Schweden und Brandenburg abgeschloffen wurde, verpflichtete fich der Rurfürst, den König monatlich mit 30 000 Thaler zu unterstützen und ihm bie vollständige Berfügung über feine Truppen und Geftungen au übertragen. Gleichzeitig mußte er gu bem Bertrag gwischen

Guftav Abolf und bem Berzoge von Bommern seine Zustimmung geben und fo feinen Unsprüchen auf diefes Berzogtum den Todesftoß versetzen, ba es nicht wahrscheinlich war, daß er die unerschwinglichen Kriegstoften aus eigenen Mitteln je werbe bezahlen können, um basselbe aus bem schwedischen Sequester zu losen. Es waren bittere Billen, die der Rurfürst verschlucken mußte, um fo bitterer, als er beutlich merkte, daß fein Schwager die Berrichaft über die Oftfee und die Sceftadte an berfelben anftrebe und fonach feine Intereffen auf das äußerste bedrohe. Aber die Uber= zeugung, daß er durch den Sieg der faiferlichen Waffen gang gu grunde geben wurde, und die Berficherungen Guftav Abolfs, daß er ihm nicht schaden werde, halfen ihm beim Berschlucken derfelben.

Der Krieg wurde jett von Guftav Abolf mit frischem VI. Mute aufgenommen. Bunächst erfreute ihn die Nachricht, daß Greifswalde am 15. Juni in feine Gewalt gefallen fei und daß die Bergoge von Medlenburg mit einigem Bolfe, bas fie geworben, gur Offenfive übergeben und die übrigen faiferlichen Barnifonen aus ihrem Lande vertreiben wollten. Er erließ nun von Spandau, wohin er zurückgekehrt war, Befehle zur Konzentration arößerer Truppenmaffen bei Altbrandenburg und fette fich von da aus gegen die Elbe in Bewegung (9. Juli). Gern wäre er jest den Strom aufwärts gezogen, um Magdeburg den feindlichen Sanden zu entreißen, aber da er sich zu schwach bafür hielt, fo beschloß er vorläufig bei Werben Fuß zu faffen und bie Untunft ber englischen Silfstruppen, mit benen Ronig Rarl I die Restitution seines Schwagers unterstützen wollte, zu erwarten. Bürde Tilly nach der Eroberung Magdeburgs rasch vorgedrungen sein, wie der stets schlagfertige Pappenheim riet, so würde er vielleicht den nur über die schwachen brandenburgischen Streitfrafte verfügenden Schwedenkönig geschlagen haben. Aber ber Breis war nicht mehr fo rasch und fühn in seinen Entschlüffen wie ehedem und fühlte sich überdies durch die überall betriebenen Rüftungen ber protestantischen Fürsten in feinen Bewegungen Binbely, Biafriger Rrieg. II.

gehemmt; er wollte beshalb nicht eber einen entscheibenben Schlag wagen, als bis das faiferliche Rriegsvolt aus Italien gurudgefehrt fei und ben Herzog von Bürtemberg fowie ben Markgrafen von Baben ju Baaren getrieben haben wurde und bann feine Reihen verftärft hatte. Budem flößte ihm auch der Landgraf von Seffen-Raffel je länger je mehr Besorgniffe ein, benn berfelbe betrieb energisch seine Rüstungen und entschuldigte sie gegenüber ben faiferlichen Abmahnungen mit dem in Leipzig gefaßten Beschluffe. Die Berzöge Wilhelm und Bernhard von Weimar unterstützten ihn und so brachte er im Berein mit ihnen im Juni 1631 un= gefähr 7000 Mann gusammen, die in ben Teftungen Raffel und Ziegenhain untergebracht waren. Tilly beschloß fich erft dieses Gegners zu entledigen und rückte deshalb gegen Ende Juli nach Mühlhausen vor, blieb aber bort brei Wochen unthätig stehen und marschierte gulett wieder gegen die Elbe nach Wollmirstedt gurud, ohne ben schwachen Gegner angegriffen zu haben.

Guftav Abolf, ber bei Werben ungefähr nur gehn Meilen entfernt von Tilly ftand und beffen Angriff erwartete, beschloß alle feine Truppen, soweit fie nicht zur Besetzung wichtiger Plate innerhalb ber Elbe und Ober verwendet werden mußten, an fich zu ziehen. Als er am 27. Juli die Nachricht erhielt, daß fich ber Feind bei Burgstall blicken lasse, ließ er augenblicklich drei Brigaden aufbrechen und lieferte ber feindlichen Borbut, die aus drei Regimentern beftand, ein Gefecht, in dem fie fast aufgerieben wurde. Er zog fich barauf wieder gurud, um bei Werben alles für ben Empfang bes Teindes vorzubereiten. Tilly ructte trot ber erlittenen Schlappe mit feiner gangen Armee, die ungefähr 21 000 Mann gahlte, gegen bas schwedische Lager vor, allein als er abermals (am 6. August) eine Schlappe erlitt, zog er sich zurück. Zum erstenmal waren Gustav Adolf und Tilly einander entgegengetreten und war es zwischen ihnen auch zu feiner formlichen Schlacht gefommen, jo hatten doch nicht unbedeutende Befechte stattgefunden, in benen die Schweben gefiegt hatten. allgemeine Aufsehen, welches der plötliche Fall von Frankfurt

an der Ober erregt hatte, wurde burch biese wenn auch nicht maßgebenden Erfolge gefteigert; fcon erblickten die deutschen Brotestanten in Guftav Abolf ihren unüberwindlichen Belben. Jest mehrten fich auch die Erfolge in Medlenburg, wo nur noch brei Orte in ben Sanden ber Raiferlichen waren, jo bag die Bergoge in Gegenwart Guftav Abolfs ihren feierlichen Einzug in ihre alte Residens halten konnten. Alle diese Erfolge wurden aber überboten, als in der bisherigen Saltung bes Rurfürften von Sachsen ein Umschwung eintrat, der ihn in die Arme des Königs trieb.

Mus unferer Erzählung ift erfichtlich, wie Johann Georg burch die Berufung des Leipziger Konvents und die barauf folgenden Rüftungen in eine bem Raifer feindliche Bahn gedrängt wurde, wobei er aber doch Anftand nahm, die lette Ronfequeng zu ziehen und fich ben Schweben anzuschließen. Bon allen anderen Gründen abgeschen, that er es auch deshalb nicht, weil er ben Rönig als einen Fremden ansah, der auf deutschem Boden herrisch auftrat, und fo hemmte die nationale Gifersucht und das damit in Zusammenhang stehende treue Festhalten an dem gemeinsamen Baterlande scine Entschließungen. Dazu tam, daß ihm ber Raifer einige wenn auch feineswegs bestimmt bezeichnete Konzeffionen im Restitutionsedift und die Revision des Decklenburger Prozesses, mithin also die Restitution der Herzöge in Aussicht stellte. Endlich schreckte ihn auch ber Fall von Magbeburg von der Berbindung mit Schweden ab und er gab deshalb bem bei ihm weilenden taiferlichen Gefandten die Berficherung, daß er sich neutral verhalten werbe. Wit dieser Versicherung war man jedoch in Wien nicht zufrieden, man verlangte, daß er feine Waffen mit benen des Raifers verbinden, und wenn dies nicht gu erreichen war, daß er entwaffnen folle. Tilly befam ben Auftrag entsprechend vorzugehen und da er in seinem Vormarsch stets durch die Angft, daß ihm die fachfischen Truppen in den Rücken fallen fönnten, gehindert wurde, war ihm dieser Befehl erwünscht. und er forderte den Rurfürsten in tategorischer Weise zur Befolgung desselben auf. Ob der Kurfürst der Aufforderung nachsgekommen wäre, wenn sich die Verhältnisse nicht geändert hätten, kann man billig bezweiseln, jetzt aber hatte er einen besondern Grund es nicht zu thun. Tilly hatte ihn einige Wochen vordem dadurch erbittert, daß er von ihm die Restitution aller geistlichen Güter verlangt und sonach keine Kücksicht auf die ihm in Mühlhausen (im Jahre 1620) gemachten Zusagen genommen hatte. Die Antwort Johann Georgs auf die ihm zugemutete Entwassnung siel deshalb verneinend aus.

Da Tilly den Kurfürsten mit Gewalt bedrohte, wenn er seiner Aufforderung nicht nachkommen würde, so mußte dieser ben fo lange aufgeschobenen Schritt thun und mit Schweben über eine Alliang in Berhandlung treten. Bor dem Abschluffe berselben traf er mit bem Kurfürsten von Brandenburg in Torgan zusammen, wo fie sich über die Bedingungen besprachen, deren Gewährung Johann Georg von Guftav verlangen follte. Bahrend ihrer Anwesenheit fand fich baselbst Der. Deliste im Ramen Ludwig XIII ein, um einen Ausgleich zwischen ber Liga und ben Protestanten zu vermitteln. Frankreich hatte einige Wochen vorher jenen oben mitgetheilten Vertrag mit Maximilian von Baiern abgeschloffen, follte berfelbe aber einen Rugen bringen, fo durften fich die Liga und bie Protestanten nicht befampfen und die erstere den Raiser nicht schützen. Deliste hatte nicht den Auftrag, ein Bundnis zwischen ben Ratholiken und Protestanten gu vermitteln, wie folches im Sahre 1630 projektiert wurde, fondern nur ein friedliches Nebeneinanderleben und zwar unter einer Bebingung, die Frankreich ben Protestanten bis dahin nicht ausbrudlich zugestanden hatte, nämlich ber, bag bas Restitutionsedift "accomodiert und moderiert", also bei den weiteren Verhandlungen eigentlich aufgehoben werbe. So lange aber bie fatholischen Stände nicht die gewünschte Nachgiebigkeit zeigen würden, fei der Ronig von Franfreich bamit einverstanden, daß die Brotestanten im Berein mit Schweden in die ligiftischen Besitzungen mit Feuer und Schwert vorzubringen suchten. Diese Erflärungen wurden

in Torgan mit Genugthung begrüßt und beschleunigten ben Abschluß ber Berhandlungen mit Schweben.

Der Allianzvertrag, ber am 1. September guftanbe fam, verpflichtete beide Berbundeten gum engften Anschluß, übertrug bem König die oberfte Leitung bes gangen Rriegswesens und war insofern vorteilhafter für ben Rurfürften von Sachsen als ber seinerzeit mit Brandenburg abgeschloffene, ba er benfelben gu feinerlei Subsidien verhielt und Guftav Adolf fich noch überdies durch einen Revers verpflichtete, die furfürstliche Landeshoheit in feiner Beife zu gefährben. Ginige Tage vor Abichluß Des Bertrages hatte Tilly seinen Truppen ben Befehl zum Ginmarsch in Sachsen gegeben; ber Augenblick, in bem ber Bertrag feine Probe bestehen sollte, war demnach schon vor seinem Abschluß Guftav Abolf ließ nun feine Truppen in das Rurgefommen. fürstentum einrücken, nachbem schon früher einige schwache Abteilungen die Grenzen überschritten hatten. Um 15. September trafen die beiden neuen Bundesgenoffen bei Düben zum erstenmal zusammen und hier vereinten sich auch die beiderseitigen Armeen, beren jebe ungefähr 20 000 Mann gablte. Man hielt nun Kriegsrat; Guftav Abolf wollte ben Feind in Berlegenheit bringen und zum Rückzuge zwingen, Johann Georg war aber für eine offene Feldschlacht. Diefer tuhne Rat fand endlich auch den Beifall des Rönigs und es wurde demnach beschloffen, nach Leipzig vorzuruden und hier ben Teind anzugreifen, ber mittlerweile biefe Stadt gur Bahlung einer Kontribution und gur Aufnahme einer Befatung genötigt hatte. Am Tage nach bem Ginzuge der kaiferlichen Truppen in Leipzig erschien die schwedische Armee, die sich durch neue Zuzüge auf etwas weniger als 27 000 Mann verftärft hatte und baber mit ber fächfischen etwa 47 000 Mann gahlte, auf dem großen Felbe, bas fich von Wolfau gegen Leipzig hinzieht. Auch Tilly hatte alle verfügbaren Streitfrafte an fich gezogen und fich namentlich mit bem Grafen Fürftenberg verbunden, der an ber Spite von 10 000 Mann aus Stalien berangezogen fam und zuvor bie subbeutschen Brotestanten gur



1

Entwaffnung genötigt hatte. Tropdem zählte der kaiserliche Obergeneral einige tausend Mann weniger als der Feind, nur in der Aufstellung seiner Truppen hatte er einen Borteil vor demselben: er beherrschte die Anhöhen und erschwerte damit dem Gegner den Angriff, und dazu kam noch, daß er durch die Windsrichtung begünstigt war.

Es war am 17. September, als ber König von Schweben bie Schlacht, welche in ber Beschichte als bie von Breitenfeld ober von Leipzig bezeichnet wird, burch einige Manover einleitete, infolge beren er bem Teinde ben "halben Wind" abgewann. Gin gefährlicher Weg, ben feine Armee bei biefer Gelegenheit paffieren mußte, der Weg über den Loberbach, bot dem Gegner einen willtommenen Anlag, um durch ein lebhaftes Geschützeuer feinen Truppen großen Schaden zuzufügen. Gleichzeitig fuchte Pappenheim durch einen seiner gewohnten stürmischen Reiterangriffe auf dem linken Flügel, wo er kommandierte, eine schnelle Entscheidung berbeizuführen, allein ba er fich in seinem hitigen Gifer zu weit vorwagte, geriet er in eine um fo fritischere Lage, als Guftav Aldolf felbst bei dem angegriffenen Flügel das Kommando führte und durch zwedmäßige Ginteilung einiger ausgefuchten Mustetiertompagnien zwischen bie Reiterei ben Borteil ber Baffen voraus hatte. Pappenheim sah sich verloren, wenn er von Tilly nicht in ber ausgiebigften Weise unterftütt wurde, er ließ ihm bies berichten und ersuchte um einige taufend Mann Succurs. Der Obergeneral kam dem Wunsche nach, befahl ihm aber auf bas ftrengfte, fich alsbald zurudzuziehen; Pappenheim tonnte aber biefen Befehl nicht in ber gewünschten Beise ausführen, er erlitt schwere Verluste, die noch schlimmere Folgen nach sich zogen. Tilly fah fich nämlich jett genötigt selbst in ben Kampf einzutreten und die vorteilhafte Position, die er bis babin inne hatte, aufzugeben. Es war ungefähr zwischen 1 und 2 Uhr nachmittags, als die Schlacht mit "großer Furie" ihren Unfang nahm. Indem Tilly vorrüdte, mastierte er feine eigenen Batterien und beraubte sich so ihrer Unterstützung, setzte sich aber selbst

だ 力 源 市

bem heftigsten feindlichen Teuer aus, als er ben linken feindlichen Flügel angriff. Er wurde dadurch zu einer Rechtsschwentung feiner Mannschaft veranlaßt, wodurch er zunächst mit ben fachfischen Truppen zusammenftieß. Der gewaltige Angriff, den er burch ein paar Ruraffierregimenter unter Oberft Kronenburg ausführen ließ, hatte ein gang anderes Resultat, als die verunglückte Pappenheimer Attaque. Die Sachsen ließen ihre Kanonen im Stich und floben trot ber Mahnungen ihres Rurfürften, ber sich endlich auch der Flucht anschließen mußte und erst in Gilenburg ftandhielt. Die Fliehenden bedeckten fich nicht bloß wegen ihres geringen Widerstandes mit Schmach, sondern verursachten auch burch ihre feigen Ausrufungen bei bem Train die größte Befturgung, fo daß ein Teil ber Mannschaft seinen Bosten verließ und sich ben Flüchtenden anschloß. Nur ber sächsische General Arnim hielt mit ben unter feinem unmittelbaren Rommando ftehenben Truppen tapfer an biefem Tage aus.

Gerade aus der Riederlage ber Sachsen bereitete Guftab Abolf seinen Sieg vor. Die Kaiserlichen, fommandiert von bem Grafen von Fürstenberg, jagten über eine Stunde Wegs hinter ben fliehenden Sachfen ber, und berfelben Richtung folgte auch das übrige Deer. Diefen Augenblick erfah nun ber Ronig, um einen Angriff auszuführen; die faiferliche Reiterei war die erfte, welche ben gegen fie geführten Stoß nicht aushalten fonnte und fich zur Flucht wandte, anders war es jedoch mit dem Jugvolt, welches trot ber fteigenben Gefahr mutig Widerstand leistete. Es tam jest zu einem außerft hartnädigen und bis jur Berzweiflung fich fteigernden Rampfe, ber beiberfeits mit ber größten Todesverachtung geführt wurde, so daß man noch immer zweifeln tonnte, auf weffen Geite fich ber Gieg neigen wurde. Die Entscheidung wurde endlich durch den General Sorn herbeigeführt, ber an ber Spite bes westgothländischen Regiments und einer Abteilung Mustetiere Die feindlichen Bataillone mit Tobesverachtung angriff und fie endlich zersprengte. Rur vier Regimenter retteten fich in ziemlicher Ordnung, alle übrigen, die nicht



auf dem Schlachtfeld geblieben oder gefangen waren, jagten in wirren Haufen dahin. Hätte Leipzig den Flüchtenden nicht als Deckung gedient und hätte die Nacht nicht ihren schützenden Mantel über sie ausgebreitet, so würde fast die ganze kaiserliche Armee zugrunde gegangen sein, da Gustav Adolf am Schlachttage den Sieg durch die energischeste Verfolgung der Gegner ausbeutete.

Aber auch fo hatte diese Schlacht für die kaiferliche Armee die traurigsten Folgen, 10-12 000 Mann waren gefallen ober verwundet, 7000 gefangen und ein Teil zersprengt. felbst in ber Schlacht verwundet wurde, rettete sich nach Salle und am folgenden Tage nach Salberftadt, begleitet von einer fleinen Truppenschar und etwa 30 Offizieren. Pappenheim ent= wickelte nach der Diederlage eine Thatigfeit, durch die er feinen in der Schlacht begangenen Fehler gutzumachen suchte. Nachdem er an dem Rampfe noch perfonlich teilgenommen und felbst an "vierzehn Feinde mit eigener Hand erwürgt" hatte, suchte er die Fliehenden wo möglich in Ordnung zu bringen, und es gelang ihm noch in der Nacht etwa 40 Schwadronen um fich zu sammeln und mit ihnen ben Rudzug anzutreten. Seine Bemühungen hatten gur Folge, daß Tilly zwölf Tage fpater an ben Raifer berichten tonnte, daß er wieder über 8000 Mann zu Jug und 5000 Reiter verfüge, doch bemerkte er, daß fie zumeist ohne Waffen feien, daß es ihm auch an der nötigen Artillerie fehle und nur dann Rettung ju erwarten fei, wenn ihm die Berbindung mit ben übrigen aus Italien herangefommenen, aber bis jest in Beffen stationierten Truppen gelingen und zugleich vom Kaiser eine neue Armee ausgerüftet werden würde.

In der That hatte diese Schlacht eine unendliche Bedeutung nach zwei Seiten hin. Zu allererst zeigte sie unwiderleglich, daß Gustav Adolf seinem Gegner als Feldherr weit überlegen sei und daß die von ihm eingeführten Neuerungen in der Einteilung der Truppen und ihrer Berwendung die Probe bestanden und selbst den tüchtigsten Gegner mit neuen Niederlagen bedrohten. Das weitere Resultat der Schlacht bestand aber darin, daß der Krieg



nicht mehr in ben protestantischen Gebieten geführt zu werben brauchte, sondern in die ligistischen und faiserlichen Besitzungen, die feit vielen Sahren von jedem Feind verschont waren, verlegt und auf ihre Roften geführt werden fonnte. Was fonnte Buftav Abolf zustande bringen, wenn er über bie fatholischen Silfsmittel verfügte und in ihrer Ausnützung durch feine Rücksichten gebunben war? Eine nicht geringe Gorge bor seinem Ehrgeiz beschlich ichon jest feine protestantischen Bundesgenoffen. Für den gemeinen Mann in Nordbeutschland aber, der fich nur der von den Raiferlichen geübten Räubereien und damit im Gefolge ftehenden unfäglichen Leiben, sowie des brobenden Glaubensbruckes erinnerte und ber fein Berftandnis für die von feinen Fürften gehegten Beforgniffe vor Guftav Abolfs Bergrößerungsplanen befaß, fondern gläubig feine Proflamationen, bag er nur für ben Glauben bas Schwert gezogen habe, hinnahm, hatte ber bei Leipzig errungene Triumph feinen Wermutstropfen. Er fah zu Guftav Abolf wie zu einem Erlofer empor und vergötterte ibn, und diefe Bergötterung wurde ihm um fo leichter, als er wußte, daß er fich mit dem König, ber vortrefflich beutsch sprach, auch verständigen tonne. Der König war ihm fein Fremder, er fühlte fich eins mit ihm.

## Sechstes Mapitel.

## Die Neutralitätsverhandlungen mit der Liga und die Schlacht am Lech.

- I. Die weitere Entwicklung des Arieges und der Bündnisse nach der Schlacht bei Breitenseld. Einnahme von Mainz. II. Die Neutralitätsverhandlungen. Umsassende Pläne Gustav Adolfs. III. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg wünschen den Beginn der Friedensverhandlungen, unt Gustav Adolfs wachsenden Chrzeiz zu bändigen. Ende der Neutralitätsverhandslungen. IV. Die Bemühungen der Wiener Staatsmänner um neue Alliansen. Papst Urban VIII. V. Der Krieg bis zur Schlacht am Lech. Die Überflutung Süddeutschlands durch die Schweden.
- I. Die Nachricht von der Niederlage verursachte in Münschen beinahe noch größeren Schrecken als in Wien, weil sich der Kursürst von Baiern durch dieselbe besonders bloßgestellt sühlte. Er hatte den kaiserlichen Beschl zum Angriff gegen Kursachsen nicht gut geheißen, sondern vielmehr verlangt, daß der Kursfürst um jeden Preis geschont werde, damit er dem Könige von Schweden nicht in die Arme getrieben werde und nun mußte er erfahren, daß Tilly zum Angriffe übergegangen war und dabei die ligistischen Truppen verwendet hatte und daß der Kursürst von Sachsen jetzt alle Freundschaftsversicherungen der Ligisten sür Heucheleien erklärte. Bei den übrigen Katholiken machte sich der Eindruck der Niederlage zunächst dadurch geltend, daß sie, wie wir erzählt haben, die Verhandlungen in Frankfurt a. M. abbrachen und die Stadt verließen. In der That konnten sie nicht annehsmen, daß sie ihre Gegner zu dem kleinsten Zugeständnisse bewegen



würden und da fie fich auch noch nicht entschließen konnten nachzugeben, so mußten die Berhandlungen von felbst ein Ende nehmen. Dagegen glaubte ber Landgraf von Darmftabt fich zum Friedensvermittler anbieten zu muffen und fchlug als folcher ben Zusammentritt eines Konvents zu Mühlhausen vor, in bem die ftreitigen Fragen zwischen den Ratholifen und Protestanten entschieben werben follten. 2018 der Raifer und der Rurfürst von Baiern davon benachrichtigt wurden, waren fie bereit den Konvent zu beschicken, auch Sachsen ware gefommen und man hatte fich vielleicht über bie Burudnahme bes Restitutionsedifts geeinigt, aber Guftav Adolf wollte nichts von Berhandlungen hören. Seinem Chrgeiz eröffnete fich ein unendliches Jeld ber Thätigfeit, die Aussicht auf die Erwerbung ber "Ditfeefante" befriedigte ihn nicht mehr, es gahrte in ihm und bie Begründung einer Herrschaft auf fatholischem Gebiete beschäftigte fortan feine Ge-Alle Berhandlungen mußten ihm um fo unangenehmer fein, als er ja nicht einmal mit feinen Oftseegeluften offen hatte auftreten können, um wie viel weniger mit seinen sonstigen Planen und beshalb mußte ber Rrieg weiter geführt werden.

Es lag jetzt in dem Belieben Gustav Abolfs den Krieg in entscheidender Weise nach zwei Richtungen fortzuseten: er konnte entweder Tilly versolgen und zugrunde richten und die ligistischen Besitzungen überfallen oder den Krieg in die fast wehrlos das stehenden kaiserlichen Erblande hineintragen. Hätte Gustav Adolf die erstere Aufgabe seinen deutschen Bundesgenossen übertragen, so würden sie dieselbe kaum gelöst, aber gewiß so viel bewirkt haben, daß ihre Gegner keinen entscheidenden Borteil davon getragen hätten. Dagegen würde er durch sein Vorrücken nach Böhmen und Mähren den Kaiser, dem nur armselige Heeresetrümmer zu Gebote standen, niedergeworsen haben, denn alle die tausend und aber tausend Gegner des neuen Regierungssystems, die diese Länder noch immer beherbergten, hätten dem König auf seinem Zuge gegen Wien die wichtigsten Dienste leisten können. Der Sturz der Habsburger und die Wiederausrichtung des böhs



mischen Wahltönigtums beschäftigten jedoch den König nicht in erster Reihe, ihn lockte der Reichtum der Bistümer am Main und Rhein, durch deren Eroberung er sich die Mittel zur Besgründung jener erträumten Herrschaft zu schaffen hoffte, die ihren Mittelpunkt nicht in Österreich, sondern in Deutschland haben sollte. Als er sich demnach mit Kursachsen über die Fortsetzung des Krieges beriet, teilte er die Aufgabe so, daß er sich die Bestämpfung der Ligisten vorbehielt, dem Kursürsten aber den Zug nach Böhmen auftrug.

Es dürfte für unfere Lefer nicht ohne Intereffe fein gu vernehmen, daß der Kurfürst von Sachsen, bevor er diese Aufgabe auf fich nahm, von feinen Raten und bem hofprediger boë ein Gutachten verlangte, ob er als Chrift und als Bafall bes Reiches jum Kriege gegen ben Raifer berechtigt fei. Wichtige Beschlüsse wurden in Dresben ebenso wie in Wien ober Madrid nicht cher gefaßt, als bis fie auch die Billigung der Theologen erlangt hatten. Die Laien hatten ftets nur ben wirklichen ober eingebildeten Borteil bes Staatswesens vor Augen und darnach fonnte man von vornherein über ihren Rat begründete Bermutungen anftellen; die Theologen ftütten fich auf driftliche Bringipien und bennach hätte ihr Urteil auch stets vorausbestimmt Allein in den Fällen bringender Notwendigkeit werden fönnen. bequemten sie sich bem Laienurteil an, wenngleich sie, um ben Anftand zu retten, für ihre Schwenfung nach theologischen Brunben suchten und sie auch fanden. Wir werben in biefer Beziehung intereffante Beweise für Wien und Madrid beibringen und fo bedarf es wohl auch hier faum der speziellen Erwähnung, daß Doë bas chriftliche Gebot bes Gehorfams gegen die Obrigkeit in einer Weise auszulegen verstand, nach welcher ber Kurfürst jur Befämpfung bes Raifers nicht bloß berechtigt, fondern auch verpflichtet war. Johann Georg tonnte jest beruhigten Gewiffens die übertragene Aufgabe auf fich nehmen.

Raum hatte Guftav Adolf feinen Kriegszug gegen ben Main und Rhein angetreten, fo wollte er ben Sieg bei Breitenfeld bazu



benuten um die verschiedenen Alliangen mit den deutschen Fürsten noch enger zu fnüpfen und fich neue Berbundete zu schaffen. Seine erfte Bemühung galt Rurbrandenburg, an bas er feinen Rat Salvins (Ende September 1631) fandte, ber in feinem Auftrage nicht nur die fortgefette Bahlung ber bisherigen Gubfibien verlangte, sondern auch einen Allianzentwurf vorlegte, durch ben bas Bundnis zwischen Brandenburg und Schweden eine ewige Dauer haben, bem Ronig bas absolute Rommanbo im Kriege zustehen und der Kurfürst sich zur Anerkennung des pommerschen Vertrages verpflichten follte. In Berlin war man nicht geneigt, auf diese Bedingungen einzugeben, ba fie nicht nur die Aufgabe aller Erbansprüche auf Pommern in fich schlossen, sonbern auch Brandenburg gegenüber Schweben in eine schlechtere Lage versetzten, als jene war, die es gegen bas beutsche Reich einnahm. Die Berhandlungen endeten bemnach resultatlos und es blieb bei bem früheren Bündniffe, das übrigens insofern modis fiziert wurde, als Brandenburg nicht mehr die bedungenen Gubfibien gahlte. Mindere Schwierigkeiten follte, wie es fchien, der Abschluß einer Allianz Schwedens mit dem niederfächsischen Kreise haben. Als sich ber Kreistag in Hamburg zu Ende Oftober verfammelte, verlangte Salvius, bag ber Kreis die Ausruftung und Unterhaltung von 6500 Mann übernehme, Die fich mit den Truppen der Bergoge von Medlenburg verbinden und dem Rommando Guftav Abolfs unterftellen follten. Gegen letztere Bedingungen erhoben sich allerlei Bedenken, man wollte das oberste Rommando lieber Rurfachsen übertragen und so fam vorläufig fein fester Beschluß zustande; boch wurde alsbald gerüstet und mehrere Kreisftande nahmen für fich die verlangten Bedingungen an, fo daß Guftav Abolf auf biefe Weise alsbald über einen Teil der Kräfte des niederfächsischen Kreises verfügte. Noch früher tam eine Mliang mit ben weimarischen Fürsten auf Grundlage der Truppenhilfe und der Übertragung des oberften Kommandos an Guftav Abolf guftande und biefer folgte die Berbindung mit beit anhaltischen Fürsten. Durch alle diese Vorbereitungen war

es bem König möglich geworden, an die Aufstellung einer zweiten Armee zu denken, die unter Banérs Beschl die im Norden zersstreuten Besatzungen an sich ziehen und durch frische Zuzüge verstärkt die Belagerung von Magdeburg unternehmen sollte, während eine dritte Armee, deren Bildung an der unteren Elbe unter Totts Kommando vor sich ging, Stade und die übrigen mecklendurgischen Orte einnehmen und sich im Erzstift Bremen sestlegen sollte. Gustav Adolf berechnete, daß er in fürzester Zeit über 68 000 eigener und bundesgenössischer Truppen versügen werde, wobei er die sächsischen und brandenburgischen Kontingente nicht mitrechnete. Wir bemerken noch, daß die Schweden mit der Belagerung Wagdeburgs keine Mühe hatten, da die Kaiserslichen den Platz freiwillig aufgaben.

Während der nächsten zehn Tage nach der Schlacht bei Breitenfeld marschierte der König bloß dis Halle, am 27. Sepstember zog er gegen die kurmainzische Stadt Ersurt und rückte in dieselbe ein, nachdem der Herzog Wilhelm von Weimar sie tags vorher ohne Widerstand besetzt hatte. Bon Ersurt ging es gegen das Stift Würzdurg, dessen Bischof vor Ankunft der Feinde sloh und damit ein Beispiel gab, das von zahlreichen Prälaten und Domherren besolgt wurde. Die Stadt Würzdurg dot schon am 10. Oktober ihre Übergabe an; das Schloß hielt dagegen eine Belagerung aus, die erst am 18. durch einen Sturmangriff zum Ziele führte. Wit dem Schlosse siehe Beute in die Hände der Sieger, da man aus nah und sern die kostbarsten Sachen der vermeintlichen Sicherheit wegen dahin gestüchtet hatte.

Nach diesem Erfolg that Gustav Abolf einige Schritte, die seinen auf die Errichtung einer Herrschaft im inneren Deutschland gerichteten Plan, der sich erst seit wenigen Tagen in ihm entwickelt hatte, andeuteten. Er organisierte die Verwaltung des herrenlos gewordenen Stiftes und verkündigte allen Ständen und Unterthanen "seines Herzogtums Franken" (diesen Namen gab er dem Stifte und den anderen miteroberten geistlichen Vesitzungen), daß er von ihnen die Erbhuldigung verlange und sich sonach als



ihren Erbheren betrachte. Der Huldigungseid ließ barüber feinen Zweifel auftommen, in welcher Weise er bas meine, benn jedermann follte schwören, daß er den König von Schweden und beffen Nachkommen für die alleinigen Landes- und Erbherren anerkennen wolle, boch wurde noch vorsichtsweise beigefügt, diefer Gib solle nur fo lange gelten, bis ber König eine "anderweitige Bereinigung" getroffen haben würde. In diesem vieldentigen Wort wurde der Bergicht auf Franken zu Gunften bes alten beutschen Reiches in Aussicht gestellt, es fonnte fich aber auch jede beliebige Reugestaltung unter ber "Bereinigung" bergen, wenn weitere Erfolge auf bem Schlachtfelbe bies ermöglichten. Die neue Regierung suchte alle Ginkunfte bes Landes dem Könige dienstbar zu machen und ging in rudfichtslofer Weise gegen alle geiftlichen Besitzungen vor; die Rlöfter wurden aufgehoben und ihre Güter an einzelne schwedische Offiziere und an einige hervorragende Anhänger verichentt, die Guftav Adolf unter dem deutschen Adel gefunden hatte. Die Katholiken mußten nun burch eigene Erfahrung ben Jammer verfosten, unter bem ihre Gegner durch die von ihnen geübten Ronfistationen bisher gefeufzt hatten.

Was that Tilly während dieser Borgänge? Er war nach seiner Niederlage nach Halberstadt gezogen, hatte dort seine Truppen gesammelt und war mit ihnen nach Korven gerückt, wo er sich mit dem kurkölnischen Bolk vereinigte. Als er hier ersuhr, daß ihm Gustav Adolf nicht folge, sondern in das Thüringische einsgerückt sei, zog er nach Hessen, vereinigte sich mit den dort unter Abringen stehenden Resten des italienischen Bolkes und mit Fugser, wodurch er sein Heer auf 18 000 Mann zu Fuß und 182 Reiterstornets brachte und nun den Entsatz von Würzburg versuchen wollte. Auf dem Wege dahin schloß sich ihm der Herzog von Lothringen mit 12 000 Mann an. Der Herzog Karl hatte seinen Anschluß an die kaiserliche Sache seit Jahren vorbereitet und wir haben gesehen, wie er sich gegen Ludwig XIII erklären wollte, als dieser La Rochelle belagerte. Im April 1630, als der Krieg noch in Italien wütcte, ersuchte ihn der Kaiser um seinen Beistand



bei dem beabsichtigten Angriffe auf einige französische Grenzs
festungen und der Herzog mag schon damals die besten Bers
sicherungen gegeben haben, denn sein Plan ging auf nichts Ges
ringeres, als auf die völlige Trennung von Frankreich und auf
die Berbindung mit Deutschland. Erst jetzt trat er aber ents
schlossen auf die kaiserliche Seite und achtete nicht der Gefahr,
welche die Allianz Frankreichs mit Schweden und die Siege
Gustav Abolfs für ihn im Gefolge hatten.

Mls Guftav Abolf von dem Herannahen ber Gegner Runde erhielt, brach er an der Spite von ungefähr 6000 Mann auf, überfiel die Feinde zur Nachtzeit und fügte ihnen einen folchen Schaben zu, daß fie fich nicht mehr an ihn heranwagten, namentlich zeigte Tilly auf seinem Rückzuge eine berartige Riebergeschlagenheit, daß man auf ihn keine Hoffnungen mehr feten konnte und seine Aberufung sich als bringend notwendig erwies. Zum Blück für die Geschlagenen verfolgte ber König fie jest ebensowenig wie nach ber Schlacht bei Breitenfeld, sondern zog Mitte November aus Würzburg nach Frankfurt am Main, gwang diefe Stadt gur Alliang unter ben befannten Bedingungen und schloß endlich auch mit bem Landgrafen Georg von Darmftadt einen Bertrag ab, burch ben fich biefer gur Ginraumung ber Teftung Ruffelsheim für die Dauer bes Arieges verpflichtete. Daß Guftav Adolf Diesen Fürsten, ber von den Protestanten als ein Abtrünniger betrachtet wurde, fo milbe behandelte, hatte feinen Grund barin, bag Landgraf Georg bie Tochter bes Rurfürsten von Sachsen geheiratet hatte. Der König fonnte ben Schwiegerfohn feines Bundesgenoffen nicht als Feind behandeln, wenn fich biefer bittend nahte und so begnügte er fich damit, ihm die toftbarfte Teber aus feinem Befieber berauszurupfen. Es galt nun Mainz, ben Anotenpunkt ber Main- und Rheingegend, in die Sand zu befommen. Der Rurfürft von Maing fuchte bas brohende Schickfal badurch abzurvenden, daß er fich zu Berhandlungen erbot, in benen er fich wahrscheinlich zu einigen Bahlungen berpflichtet hatte, allein der König lehnte Dieselben ab und entContrafactule der Statt Franckfurt am Main, Und wie Königl. Maij: Bu



Die schwedische Urmee auf dem Durchzugens

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY

ichnseden Gaselbst mit ihrer Armee em und DürchgeZogen adm 17. Novem. #17637.



2) . der Main 22 . Schwedithe Amteris und . Emunition Schiff

urch Frankfurt am Main im Jahre 1631.

Digitized by Google

Original from

schuldigte sich damit, daß der Kurfürst die "angebotene Freundschaft fo liederlich ausgeschlagen habe". Was es mit dieser (von Würzburg aus den drei geiftlichen Kurfürften angebotenen) Freundschaft für ein Bewandtnis hatte, ergiebt fich am besten aus ben Forderungen, unter benen er fie zugefteben wollte. Jeder ber Rurfürsten sollte 40 000 Thaler monatlich zahlen, Proviant liefern, alle feine Paffe bem Ronig eröffnen, bem Raifer feine Silfe leiften und die Augsburger Konfession auf seinem Gebiete dulden.

Da der Kurfürst auf keine freundliche Behandlung von feinem Gegner rechnen konnte, so verließ er Mainz, nachdem er die Berteidigung ber Stadt einer fpanischen Befatung von 2000 Mann übertragen hatte. Die schwedischen Truppen schweiften indessen bis an die Lahn, trieben überall Kontributionen ein und fetten fich vorläufig in bem Mainz gegenüber liegenden Raftel fest, von wo aus fie nun die Vorbereitungen jum Angriffe trafen. schien es, als ob er nicht erfolgen würde, benn ba Tilly Mürnberg bedrohte, welches mit Guftav Abolf ein Bündnis abgeschloffen hatte, riefen die Murnberger ben Ronig gu Bilfe und ba biefer bem Rufe folgen wollte, fo brach er nach Frankfurt auf. Aber hier erhielt er die Nachricht von dem Abzuge Tillys, beffen Truppen zu feiner bebeutenben Leiftung fähig waren und wie "ber Schnee an ber Sonne zergingen" und fo wendete er seine Aufmerksamkeit wieder Maing zu, gwang die spanischen Truppen bei Oppenheim ihre baselbst errichteten Schangen aufzugeben und befampfte fo in birefter Beife Spanien, bas noch immer einen Teil ber untern Pfalz inne hatte und jest bem Rurfürsten von Maing die erwähnte Silfe leiftete. Seine Magregeln führten zum Biele: schon am 23. Dezember übergab bie Besatzung die Stadt Mainz gegen Afford und nun benutzte Guftav Adolf diesen Erfolg, indem er die Mainzer mit einer hohen Kontribution belegte und hier wie in Burgburg eine Bivil- und Militarverwaltung einrichtete. - Ungefähr brei Monate waren feit ber Schlacht bei Breitenfeld verfloffen und mas hatte Sinbeln, Bojabriger Rrieg. II.

ber König in biefer furgen Beit erreicht! Er hatte gahlreiche Bundniffe mit Leuten abgeschloffen, welche fonft nie ein Ende für ihre Bemerfungen und Ginwendungen fanden, er hatte bas Bermal= tungewesen in den eroberten Bebieten eingerichtet und unter mancherlei Schwierigfeiten siegreich ein Gebiet burchzogen, bas ungefähr 60 Meilen in der Länge maß, eine Leiftung, die in Anbetracht ber winterlichen Jahreszeit und bes elenden Zustandes ber Strafen ichon als Marichleiftung anzuerkennen war, wie nun erft, wenn man bebentt, bag er mit bem Wegner zu fampfen und taufend andere Wegenstände zu beraten und zu bestimmen hatte. Rann es Wunder nehmen, wenn Guftav Abolf angesichts dieser Erfolge und im Bewußtsein der eigenen Kraft ben ur= fprünglichen Zwedt feiner Landung vergaß und bas Schwert nicht mehr zum Schute der bedrängten Glaubensgenoffen, fondern gur Eroberung giehen wollte? Die nun folgenden Reutralitäteberhandlungen geben für diese Anschuldigung den schlagendsten Beweis.

Die Berhandlungen zwischen Frankreich und Baiern hatten, wie erzählt wurde, im Mai 1631 durch Unterzeichnung einer Defensivallianz ihren Abschluß gefunden. Maximilian hatte lange gezögert, aber infolge ber fteigenben Rriegsgefahr fich zu der Allianz entschlossen und alsbald an Ludwig XIII bie Bitte gerichtet, er moge ihm die bedungene Silfe leiften, bamit er sich gegen Guftav Abolf verteidigen tonne. Der Wortlaut des abgeschloffenen Bertrages verpflichtete ben Ronig allerdings gur Silfe gegen jeden Baiern bedrohenden Feind, allein in Baris war man um fo weniger zu einer Silfeleiftung geneigt, als Mari= milian jeden Augenblick durch Bermittlung Frankreichs einen Neutralitätsvertrag mit Schweben abschließen fonnte. wollte fich jedoch Maximilian nicht verstehen und daher blieb man auch in Frankreich taub gegen seine Bitten und ließ bem Rriege feinen Bang. Die Schlacht von Breitenfeld anderte bie Sachlage und machte Maximilian geneigt, die Bermittlung Frankreichs in Anspruch zu nehmen, damit ein annehmbarer Friede zustande käme. Seine Besorgnis wurde auch von den Kursürsten von Mainz und Trier geteilt, die den König Ludwig schriftlich auf das inständigste um seine Vermittlung ersjuchten und ihm dabei einen solchen Lohn in Aussicht stellten, daß Ludwig XIII denselben leicht auf eine Art Schutzherrschaft über sie deuten konnte. Wir wissen jedoch nicht, ob das Schreisben jemals nach Frankreich gelangte, da Maximilian, dem es zur

Unterschrift zugeschickt wurde, mit berselben zögerte.

Die Berhandlungen mit Frankreich führte jest ber bairis sche Rat Jocher, ber im Auftrag feines Herrn, welcher ben Raifer nicht preisgeben wollte, ben Frangofen zu beweisen fuchte, daß die Endabsichten Guftav Abolfs jedenfalls mit benen Frankreichs nicht übereinstimmten, weil er es auf ben Untergang ber katholischen Rirche abgesehen habe und bem Raifer einige Brovingen entreißen wolle und daß es beshalb am beften wäre wenn Frankreich einen allgemeinen Frieden vermitteln würde. Das wollte aber ber Rarbinal Richelieu burchaus nicht, benn wenn jest der Friede zustande gefommen ware, so hatte der Raifer feine Ginbufe in feinem Befite erlitten, Die Berhaltniffe in Deutschland wären auf den Buftand von 1621 gurudverfett worden und das nicht gang, weil man ben Kurfürsten von Baiern feiner Erwerbungen nicht berauben wollte. Da der Rardinal nur um ben Preis einer nachhaltigen Schwächung ber Sabsburger in ihrer Macht die Friedensverhandlungen Interstütt hätte, fanden die Auseinandersetzungen bes bairischen Bevollmächtigten nicht seinen Beifall, da er aber tropbem hoffte gum Biele gu gelangen, jo schickte er ben Berrn von Charnace nach Munchen, um die Neutralitätsverhandlungen dafelbft gum Abschluffe gu bringen und so die Liga vom Raiser zu trennen. Aber Magimilian wollte ben Raifer auf feinen Jall preisgeben und erflärte, bag er feinen einseitigen Reutralitätsvertrag mit Guftav Abolf abschließen könne, weil der lettere feine Waffen bann gegen ben Raifer febren, ihm Bohmen entreißen und baburch jum Raifertum gelangen würde. Frankreich folle einen allgemeinen Waffen.

stillstand vermitteln, damit man über einen Frieden verhandeln tonne (12. Dezember 1631).

Maximilian beharrte jedoch nicht bei diesem jedenfalls ehrenvollen Beschlusse und zwar aus Gründen bringender Not. Er hatte fich im Dezember nach Donauworth verfügt, um dort mit Tilly perfonlich zusammenzutreffen und von ihm über ben Stand bes Krieges und allfällige Aussichten eines weitern Widerstandes genaue Ausfunft zu erhalten. Die gebeugte Geftalt und bas gedrückte Benehmen Tillys gaben ihm einen grellern Aufschluß. als die langatmigften Berichte hatten thun fonnen. Der alte General bot ein Bild bes Jammers; er zeigte fich "ganz perpler und irrefolut in allen Ratichlägen, erflärte, daß er fein Mittel wiffe, wie den großen Schwierigfeiten zu begegnen fei, daß bem Raifer feine andern Mittel zu Gebote ftunden, als die ihm Spanien guschicke, und begleitete feine Rlagen unaufhörlich mit Thränen". Wie follte Maximilian nicht von steigender Besorgnis ergriffen werden, wenn er hörte, daß die ligistische im Telde verwendbare Urmee nach Abmarsch von 10000 Mann kaiserlicher Truppen, die Ferdinand gur Berteidigung Bohmens abberufen hatte, nur noch 6000 Mann gable? Wenn er fich in Berhandlungen mit Frankreich auf ber von Richelieu aufgestellten Basis einließ, wußte er, daß er nicht blog ben Raifer und beffen Befit preisgab und ber fatholischen Rirche einen unheilbaren Schaben zufügte, sonbern auch daß er dem deutschen Staatswesen den Todesftoß versette; aber die Unmöglichkeit, sich mit ben binschwindenden ligistischen Streitfraften gegen die ftets anwachsende schwedische Dacht gu verteidigen, zwang ihm den bittern Entschluß auf, sich den Umftanden zu fügen, fich für die Reutralität zu erklaren und ben Raifer fich felbft zu überlaffen.

Am 24. Dezember setzte er einen Vertragsentwurf auf, der wenigstens die Liga sichern sollte, und überlieserte ihn dem in Mänchen neben Charnacé bevollmächtigten St. Etienne, damit ihn dieser dem König Ludwig überbringe, während Charnacé



zu Guftav Abolf reifen follte, um beffen Buftimmung zu bem Vertrage zu erlangen. In bemfelben verpflichtete fich Maximilian für fich und bie ligiftischen Fürsten, soweit fie bem Bertrage beis treten würden, gur Meutralität, verlangte aber bafür, daß bie Schweben famtliche ligiftischen Gebiete unverweilt raumen, ihm (bem Rurfürften) meder feine Burbe, noch den Befit ber pfalgi= schen Bebiete bestreiten und ben faiserlichen Truppen, Die noch in Deutschland zerstreut feien, ungehindert ben Rudzug in Die Erbländer Ferdinands geftatten follten. Die frangösischen Gefandten waren mit biefen Bedingungen einverftanden und versicherten, daß ihr König alsbald Truppen zu Hilfe schicken werde, um die Ligiften gegen einen allfälligen Angriff Guftav Abolfs zu fichern, fagten aber nicht, daß Richelieu befohlen hatte, bie Truppen burch ben Elfaß zu dirigieren, beffen Befitnahme bereits beschloffene Sache war. Charnace verlangte von Maximilian bie Uberlaffung von Mannheim, im Falle die frangösischen Truppen borruden murben, welches Begehren ber Rurfurft nicht abzulehnen wagte, so schmerzlich ihm das auch ankommen mochte. Frankreich hatte jett feine Sand in den beutschen Angelegenheiten, es handelte fich ihm nun darum, auch feinen Fuß nach Deutschland gu feten, um ihn nicht wieder gurudgugieben. Bur Bervollständigung unseres Berichtes über die diplomatischen Beziehungen fügen wir hinzu, daß Ludwig XIII (am 21. Dezember 1631) einen Separatbertrag mit dem Kurfürsten von Trier schloß. burch welchen fich biefer mit feinem Lande unter ben Schuts bes Rönigs ftellte. Dagegen schickte Maximilian einen Gesandten an Ferdinand ab und teilte ihm offen mit, in welche Verhandlungen er fich eingelaffen habe und wie er nach ben in Donauwörth gemachten Erfahrungen nicht anders habe handeln können. versicherte, daß er sich vom Kaiser nicht trennen, sondern mittlerweile frisch ruften werbe, um, wenn Guftav Abolf eine ber Reutralitätsbedingungen verlete, fich gegen ihn zu fehren, jebenfalls werbe er jebe Gelegenheit ergreifen, um bem Raifer aute Dienste zu leiften. Bum Schluffe riet er bringent

zum Frieden und zur Annahme der französischen Vermitt-Lung.

Ms Guftav Abolf die erfte Nachricht von dem Entwurf des Rentralitätsvertrages empfing, residierte er in Mainz, wohin ihm feine Gemahlin nachgereift war und wo er einen Sof hielt, der, was die Bahl der fürftlichen Perfonlichkeiten betrifft, die fich da= felbst einfanden, alle andern gleichzeitigen Bersammlungen übertraf. Der Rönig war burchaus nicht gesonnen auf die ihm gugemutete Meutralität einzugehen, nur bem Rurfürften von Baiern, beffen Land er kaum berührt hatte, wollte er fie zugestehen, die Besitzungen ber übrigen ligistischen Fürsten aber, in benen sich feine Armee nahrte, fleidete und ftarfte, wollte er um feinen Breis aufgeben. Der Marquis von Breze, ber ihn im Berein mit Charnace zur Nachgiebigkeit bewegen follte, begegnete unüberwindlicher Hartnäckigkeit. Guftav Abolf wies jede Zumutung gur Schonung der Liga ab und erbitterte bamit den Marquis, ber fich als Frangose und Katholit fühlte, so febr, daß er feinen König vor dem Chrgeis des Schwedenkönigs warnte. Nichts veranschaulicht beutlicher, welche Haltung ber lettere um diese Beit einnahm und welche ehrgeizigen Bedanken fein Inneres beschäftigten, als ber Bericht, ben Breze nach Saufe schickte. "Der Appetit," erzählt er, "hat sich bei Gustav Abolf infolge der gelungenen Eroberungen in bem Grade gefteigert, bag er bereits alles anftrebt, und bas Bertrauen in fein Glud ift bei ihm fo hoch geftiegen, daß er an keinem Erfolg mehr zweifelt und Angriff und Sieg für gleichbebeutend halt." Er fummert fich nicht um die Berminderung der Bahl feiner Feinde, sondern behauptet, daß ihm badurch nur das Quartier für feine Truppen entzogen wird, ebensowenig will er von dem Gintritt der frangofischen Truppen in ben Glaß etwas wissen und "auf alle unfere (Brezes und Chernaces) Borftellungen" giebt er nur in unbedeutenden Dingen, aber nie in einem wesentlichen Buntte nach, er will den ganzen Rheinstrom beherrschen, Roblenz und Mannheim einnehmen, ben Hollandern die Sand reichen und uns

den Zugang nach Deutschland versperren. Spricht man ihm von einer Restitution, so weist er sie rundweg ab.

In dem perfonlichen Benehmen Guftav Abolfs trat es jest noch beutlicher hervor als in feinen hohen Bielen, wie er fich aller Rücksicht entbunden und seine Bestrebungen für allein berechtigt hielt. So außerte er fich gegen ben genannten Marquis migbilligend über ben König von Frankreich, weil er fich nicht zum Reformator seiner Rirche aufwerfe, und spottete über ben Papft. Er fing an die Krüden zu verachten, mit beren Hilfe er bie schwindelnde Sobe erreicht hatte. Bei einem Gaftmahl, an dem wie gewöhnlich mehrere Fürsten, barunter auch ber unglückliche Winterkönig, der aus dem Haag zu ihm gekom= men war, und ber Landgraf von Darmftabt teilnahmen, ents spann sich ein Monolog (benn von einer allgemeinen Unterhaltung konnte nicht die Rede sein, wenn Guftav Abolf das Wort ergriff und die anderen andächtig zuhörten), in dem der Ronig alle Friedensverhandlungen mißbilligte und erklärte, daß er sich ebensowenig um den Raifer fummere, wie dieser ehedem um ihn, worauf er spöttisch zu bem Landgrafen bemerkte, er könne bics an Ferdinand berichten, ba er ja gut kaiserlich sei. Der verhöhnte Fürst entfärbte fich und verschluckte schweigend ben Spott, Guftav Abolf aber fümmerte sich nicht darum, daß er sich ihn vielleicht zum erbitterten Teinde gemacht hatte; fo fehr war er des weitern Erfolges ficher und glaubte fich jeder Rückfichtnahme entbunden. Er begann übermütig zu werden.

Noch hatte Richelien, der sich mit Ludwig XIII an der Spike von ungefähr 20000 Mann nach Vicq und später nach Metz begeben hatte, um dem deutschen Kriegsschauplatze näher zu sein und zugleich den Herzog von Lothringen zu einem Bündnis und zur vorläusigen Abtretung der Festung Marsal zu zwingen, keine Kunde von der starren Unnachgiebigkeit Gustav Adolfs. Obwohl er also glauben konnte, daß der letztere die angebotene Neutralität annehmen werde, so mißtraute er ihm doch schon und ließ dem Kursürsten von Baiern entbieten, er möge nur rüsten



und feine Armee auf mindeftens 20000 Mann erhöhen, um gegen alle Eventualitäten gefichert zu fein. Richelien bachte alfo an ein Bundnis mit ber Liga felbst gegen Guftav Abolf. Dem Rurfürften war burch die Befolgung biefes Rates die paffenbfte Gelegenheit geboten fein dem Raifer gegebenes Berfprechen gu erfüllen, ohne bas Migtrauen Franfreichs wachzurufen. später die oben erwähnten schlimmen Nachrichten aus Maing einliefen, beriet man fich am frangofischen Sofe, ob man das Bundnis mit Guftav Abolf nicht fallen laffen und gegen ihn auftreten folle. Diefer Plan wurde verworfen, weil er gum Borteil ber Habsburger ausgefallen wäre, aber er zeigt deutlich genug, welche Angft bamals die Frangofen bor ben Berrschergelüften Guftab Adolfs hatten, wenn fie über Magregeln beraten fonnten, Die zum Borteil bes Raifers ausfallen mußten. Bulett beschloß man doch dem Rurfürsten von Baiern gu raten, den Neutralitäts= vertrag mit Guftav Abolf abzuschließen und die von demselben neu formulierten Bedingungen anzunehmen. Der König berlangte die Überlaffung des Mainzer, Bürzburger, Fuldaer und Bamberger Stiftes, die Übergabe aller von der Liga besetzten protestantischen Platze und die Reduftion ihrer Armee auf 12000 Mann. Ginen ähnlichen Ratschlag zur Nachgiebigkeit erteilte Richelieu einige Tage fpater bem Bischof von Burgburg, als fich biefer im Namen ber Liga in Met einfand und um die Buerfennung ber Neutralität und die Räumung ber geiftlichen Gebiete ersuchte. Der Kardinal versüßte die Bitterfeit desfelben nur durch das Bersprechen, daß fich Frankreich später für die Liga einseten werbe, wenn sie bei ben fünftigen Friedensverhandlungen nicht vollständig entschädigt werden würde.

Als Maximilian die betreffende Botschaft erhielt, war er so bestürzt, wie vielleicht noch nie in seinem Leben. Daß Frankreich die katholischen Interessen derart preisgeben werde, wie dies durch den ihm erteilten Ratschlag der Fall war und daß
es so ohne allen Einfluß auf Gustav, Adolf sei, hielt er für unmöglich und glaubte sich deshalb verraten und aufgegeben. Er



war jetzt entschlossen seine ganze Existenz in die Schanze zu schlagen und sich mit dem Kaiser wieder zu verbinden, wenn er bei ihm nur halbwegs ernstliche Vorbereitungen zur Verteidigung sehen würde. Die Mahnungen und Versprechungen, die er desshalb an den kaiserlichen Hof ergehen ließ, waren ebenso ernst wie aufrichtig gemeint, während die Verhandlungen, die er mit Frankreich und bald darauf auch mit Schweden fortsetze, nur noch zum Schein betrieben wurden.

III. Bevor wir über bas schließliche Resultat ber Neutralitäts= verhandlungen berichten, muffen wir ber Schwierigfeiten erwähnen, mit benen Guftav Abolf von feinen beutschen Glaubensgenoffen bedrängt wurde. Es wurde ergählt, daß ber Landgraf von Darmftadt nach der Schlacht bei Breitenfeld die Berufung eines Ronvents in Mühlhausen vorschlug, auf dem die Zwistigkeiten zwischen ben Ratholifen und Protestanten beglichen wer ben follten, und bag ber König von Schweden von dem Konvente nichts wiffen wollte, wenngleich er ben Plan einer Einigung nicht birett Nun waren aber die zwei protestantischen Kurfürsten des Krieges mehr als überdruffig und da die Möglichkeit eines gunftigen Friedens flar vorlag, fo beschloffen fie ben König um die Anbahnung der Berhandlungen zu ersuchen. Beide Kurfürsten schickten deshalb (im Februar 1632) eine Gesandtschaft an den König ab, welche ihm biefes Gefuch vortragen und um seine Buftimmung zur vorausgehenden Berufung eines protestantischen Konvents, auf dem man fich über die Friedensbedingungen einigen wollte, bitten follte. Der fächfische Gefandte war noch insbesondere beauftragt, sich zu beschweren, daß die Teilnehmer bes Leipziger Ronvents die dem Rurfürften Johann Georg verfprochene Geldhilfe nicht gahlten und fich mit ben Bahlungen, die fie Schweben leiften mußten, entschuldigten, deshalb follte er von Guftav Adolf die Uberlaffung eines Teiles ber Beifteuer verlangen. Keine von beiben Gefandtschaften fand für ihre Borftellungen und Bitten Gehör. Wenn wir aber erfahren, daß der König mittlerweile von den Herzögen von Medlenburg verlangte, daß fie ihre Berbindung mit dem Reiche

gang und gar lofen und ihn für alle Zeiten ale Lebensberrn anerkennen follten (mit welchem Begehren er insofern burchbrang, als fie ein ewiges Bündnis mit ihm abschloffen) und bag er ben Pfalggrafen nur bann in feinen früheren Besit einzuseten beriprach, wenn er ihn als bleibenden Schutherrn annehmen wurde, wenn wir ferner erwägen, daß er mit Rücksicht auf die okkupierten geiftlichen Stifter zu bem Marquis von Breze fagte: Was wird Guer Herr fagen, wenn ich mich zum "Rönig von Franken" erkläre - womit er boch nur einen Teil seiner Blane, die fich ja auch auf die Herrschaft über die Oftsee bezogen, enthüllte, und daß er vielleicht "alles" erreichen wollte, wie dies der Marquis von Brezé behauptete - fo begreifen wir, daß er jett nicht auf Friedensverhandlungen eingehen wollte, benn "alles" ober wenigftens einen großen Teil konnte er erst dann fordern, wenn er als alleiniger MIS bemnach die brandenburgischen Gefandten Herr daftand. zur Audienz bei dem König vorgelaffen wurden, erklärte er ihnen rundweg, daß feine Aussicht zum Frieden sei, weil er noch zu wenig enticheidende Siege erfochten habe.

Noch waren die beiben Rurfürften von ber Erfolglofigfeit ihrer Bemühungen nicht benachrichtigt, als fie fich im Borgefühl derfelben in Torgau zusammenfanden, um über ihre weitere Haltung Beschluß zu fassen. Beide ftimmten barin überein, baß teine Beit fo gunftig zum Abschluß eines Friedens gewesen sei, als die gegenwärtige, weil man die Aufhebung des Restitutionsedifts und andere Konzessionen erwarten könne, und daß man deshalb im Berein mit dem in Leipzig gewählten Ausschuffe bie Friedensverhandlungen ernstlich betreiben solle. Da es zu benfelben nicht fam, wollen wir nicht weiter auseinandersetzen, welche Ronzessionen Kurbrandenburg bem Raiser und den Ratholifen abzwingen wollte, und bemerten nur, daß einige fo weit gingen, baß man wohl nur durch eine glückliche Fortsetzung des Krieges sie den Gegnern hatte abringen können; boch lag die Möglichkeit-nicht ausgeschloffen, daß die Protestanten in Anbetracht des allgemeinen Friedensbedürfniffes freiwillig auf ihre Bewährung verzichtet hatten.



Nur einer Forderung Kurbrandenburgs wollen wir erwähnen, weil sie imstande ist ein allgemeines Interesse zu erweden Georg Wilhelm wollte nämlich beantragen, daß in ganz Deutschsland Religionsfreiheit herrschen und zum mindesten das privatum exercitionis religionis (die häusliche Religionsübung) jedem freisstehen solle. Da aber Sachsen mit diesem Antrage nicht einversstanden war, so wurde er fallen gelassen. Die beiden Kursürsten tamen zuletzt überein einen Konvent der protestantischen Stände zu berusen, um auf demselben die Friedensbedingungen endgiltig sestzustellen und an ihm zugleich eine Stütze gegen die überstriebenen Forderungen Gustav Adolfs zu gewinnen.

Die Forderungen Guftav Adolfs! Auch die Protestanten mußten endlich die Überzeugung gewinnen, - Rurbrandenburg wußte es längst - baß ber König für seine ihnen geleisteten Dienste nicht blog burch die Ratholiten, sondern aus ihrem eigenen Befige entlohnt zu werden wünsche und daß fie zu feinen Blanen Stellung nehmen mußten. Der Rurfurft von Sachfen fragte seinen Kollegen, ob er nicht wisse, wie weit bie Ansprüche bes Ronigs reichten, worauf Georg Wilhelm erflarte, bag er fich nie offen gegen ihn ausgesprochen habe, bag er aber vermute, er wünsche "1) ein ewiges Biindnis mit jenen Ständen aufzurichten, beren Lander an der Gee lagen, 2) die freie Bufahrt und Station für feine Schiffe auf bem Reichsboben, 3) einen Teil ber Seefufte, es fei nun bas Fürftentum Rugen ober ber Stralfunder Safen ober etwas mehr ober weniger, vor biefem (wir verfteben bies: in früherer Beit) mag er wohl gar auf bas gange Herzogtum Pommern gezielt haben, 4) einen Boll auf der See ober etlichen Stromen und 5) die Beibehaltung ber Orte, die er ben Ratholifen abgenommen, bis zum Erfat ber Rriegstoften." Das find bie eigenen Worte des Rurfürften von Brandenburg und man erfieht aus ihnen, bag Guftav Adolf burch jenes ewige Bundnis das deutsche Staatswesen sprengen und an ber Geefüste sowie im Innern Deutschlands in den fatholischen Gebieten festen Buß fassen wollte, ba von einem

Ersatz der Ariegskosten nicht die Rede sein konnte. Wir bemerken dazu, daß die Pläne Gustav Adolfs noch viel weiter reichten, als Georg Wilhelm vermutete.

Aus der weitern Saltung des Rurfürften von Sachsen ift ersichtlich, daß ihn diese Mitteilungen gewaltig aufregten und daß er den Rönig von Schweden als Feind anzusehen begann und fich beshalb gern mit bem Raifer verständigt hatte. Auf alle Fälle einigte er sich mit seinem Kollegen in ber Berufung bes Protestantentonvents. Bevor fie bem Konig, ber ja auch gur Beschickung bes Konvents eingelaben werden follte, hiervon Rachricht gaben, erhielt Georg Wilhelm von ihm eine (vom 10. Marg 1632 batierte) Erklärung, die ihrem Inhalt nach ber seinem Befandten erteilten gleichfam. Der Ronig erachtete ben Beginn ber Friedensverhandlungen in Anbetracht bes bofen Willens bes Feindes für zwecklos und verwarf damit indirekt bie von ihm bereits vermutete Berufung des Protestantenkonvents. Sachsen und Brandenburg hatten sich jett dem Ronig entgegenftellen muffen, wenn fie auf ihrem Beschluß beharrt hatten, ba fie dies nicht thun wollten, weil fie badurch Bundesgenoffen bes Raifers geworden waren, fo ließen fie bem Rönig freic Bahn für seine weitern Entschluffe und gaben bie Berufung bes Konvents auf. Das Resultat ber Zusammenkunft in Torgau verlief also im Sande, fie erregte aber damal's großes Auffeben und nament= lich fühlte Guftav Abolf, daß fie gegen ihn gerichtet fei, und gab feinem Unwillen lauten Musbrud.

Rehren wir von dieser Abschweifung wieder zu den Neutralistätsverhandlungen zurück.

Bei den ehrgeizigen Plänen des Königs von Schweden wird es begreiflich, daß die Neutralitätsverhandlungen mit der Liga, die in Frankfurt am Main im März neuerdings aufgenommen wurden, zu keinem Resultate führten. Gustav Adolf schonte nicht einmal den Kurfürsten von Trier, obwohl er wußte, daß derselbe ein Spezialbündnis mit Frankreich abgeschlossen hatte, sondern bedrückte seine Besitzungen und wollte auch dem Bischose von

Bamberg die Neutralität nicht zugestehen, obwohl er deffen Gebiet noch nicht befett hatte. Die Absendung bes bairischen Gefandten nach Frankfurt half also nur dazu, in Maximilian die Überzeugung zu erweden, daß für ihn und feine Bartei nur burch energischen Anschluß an den Raifer Rettung zu hoffen sei. Dabei unterließ er es aber nicht, an Frankreich bie Bitte gu ftellen, daß es ihm fraft bes im Dai 1631 abgeschloffenen Bertrags Silfe leifte. Die Berlegenheit, in ber fich Ludwig XIII ober vielmehr Richelieu befand, war ganz außerordentlich: durfte er die Liga ben weiteren Angriffen Guftav Abolfs in bem Augenblicke preisgeben, wo fie jum Frieden bereit war und ihre Berbindung mit dem Kaiser faktisch gelöst hatte und der lettere felbft alle feine Truppen in feine Erblande gurudgezogen batte? Ein Angriff auf die Liga schädigte jest nicht mehr die faiferlichen, sondern nur die fatholischen Interessen und diese durfte man bon frangöfischer Seite aus schon wegen bes Berhaltniffes gu Rom nicht verletzen laffen. In diefer Berlegenheit half fich Richelien damit, daß er den Ronig von Schweden unaufhörlich zur Nachgiebigfeit ermabnte und bem Rurfürften von Baiern Silfe in Ausficht ftellte, wenn fein Wegner Die Meutralitäts= bedingungen nicht mäßigen würde. Damit aber hinderte er nicht, daß Guftav Abolf im Beginn bes Frühjahres energisch jum Angriffe überging und ben ligiftischen Streitfraften eine zweite Katastrophe bereitete.

IV. Als sich Maximilian von Baiern durch Vermittlung Frankreichs mit Schweden in Unterhandlung einlassen wollte, benachrichtigte er, wie erwähnt, den Kaiser davon und rief das durch in Wien den größten Schrecken hervor. Ferdinand wagte nicht den Kurfürsten zu verdammen, sondern verlangte nur, daß er sich seiner annehme und daß dem König von Schweden der Angriff auf die kaiserlichen Erbländer verboten würde. Dafür erklärte er sich in den deutschen Angelegenheiten zu allen Konzessisionen bereit und wollte sich ausdrücklich die französische Versmittlung gefallen lassen. Als nun aber Waximilian zur Kenntnis



ber schwedischen Forderungen gelangte und erfint, wie gering der mäßigende Ginfluß Franfreichs fei, fette er auf die französische Bermittlung feine Soffnung und ließ dem Raifer durch feinen Rangler Donnersperg die Botschaft zufommen, daß er bereit sei noch weiter an feiner Seite auszuharren, wenn er die Ruftungen in der energischsten Weise betreiben wurde. Diese Wiederan= fnüpfung der alten Begiehungen erfüllte die faiferlichen Staats= männer mit der größten Freude und fie wurden nicht mude zu versichern, daß man mit Silfe Baldsteins, dem das Oberkom= mando wieder übertragen worden sei, eine Armee von 150 000 Mann aufstellen und ben Rrieg auf brei verschiedenen Seiten in Angriff nehmen werbe. Waren schon biefe Zusagen etwas übertrieben und riefen dadurch Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit bervor, fo mußte ein anderer Rettungsplan, den man bem bairifchen Besandten mitteilte, Zweifel an bem Berftande ber Wiener Staatsmänner erweden. Gie wollten einen großen Bund begründen, an dem sich nicht bloß die ligistischen Fürsten und Spanien, fondern auch Franfreich (!), der Papft, Benedig, Barma, Tosfana, Lothringen, furz fast gang Europa zum Zwecke ber Befampfung Guftav Abolfs und ber Wiederherftellung ber alten Berhältniffe vor seinem Einbruch beteiligen follten. Daß man die Bildung einer aus fo beterogenen Elementen beftebenden Alliang für möglich hielt, daß man hoffen fonnte, auch Frankreich, deffen geg= nerische Thätigkeit boch niemandem verborgen war, hieffir zu ge= winnen, zeugt von einer unbeschreiblichen Naivität. Thatjächlich fuchte man von Wien aus die verschiedenen Fürsten durch eigene Wefandte ober durch Briefe zu gewinnen. Go reifte namentlich der Freiherr Peter von Schwarzenberg nach Frankreich, um dort die Erinnerungen an die früheren freundschaftlichen Berhältnisse und an die religiösen Beziehungen wachzurufen, aber alle feine Bemerkungen wurden entweder mit Ausflüchten beantwortet oder es wurden feste Versprechungen in Bezug auf einige beabsichtigten Erwerbungen verlangt. Für ben Fall ber Nachgiebigfeit von faiserlicher Seite war Ronig Ludwig wohl erbotig, Die Bermittlung mit Schweden in die Hand zu nehmen, nie aber eine Allianz mit Ferdinand abzuschließen (Mai 1632). Bon der an ihn abgeschickten Gesandtschaft nahm Ludwig im Beginn des folgenden Jahres die Beranlassung einen eigenen Gesandten nach Wien zu schicken, um seine Bermittlung anzubieten. Welches Resultat dabei erzielt wurde, werden wir später mitteilen.

Nach Rom wurde ber Erzbischof von Gran, Rardinal Bagmann, geschickt, um ben Papft für die Alliang und für die Gewährung neuer Subsidien zu gewinnen. Urban VIII aus dem Saufe Barberini, ber im Jahre 1623 ben papftlichen Stuhl bestiegen hatte, befolgte nicht mehr die Politit feines Borgangers Gregors XV fondern war in die Fußtapfen jener Bapfte getreten, die im 16. Jahrhundert im Bunde mit Frankreich die Herrschaft ber spanischen Könige in Italien befämpften. selben Grunde, welche die Papfte gu allen Beiten lenkten, waren auch biesmal maßgebend. Urban haßte bie Bemühungen ber Großmächte, festen Tug in Italien zu faffen, und befampfte beshalb Spanien, wie seine Borganger im Mittelalter Deutschland angefeindet hatten. Er wollte Stalien von der Teilnahme an ben Streitigfeiten ber übrigen Staaten ausscheiben, einen ewigen Frieden bafelbit anbahnen und durch feine Stellung die maßgebende Rolle auf der Halbinfel spielen. Wenn man in jenen Tagen die politischen Schlagworte unserer Beit gefannt hatte, fo wurde man fagen, daß fein Streben auf Die Entfernung ber Fremdherrschaft und auf die Anerkennung der Neutralität Staliens gerichtet war.

Bei diesen Gesinnungen des Papstes ist es begreiflich, daß er die Siege der Habsburger mit mißgünstigen Augen betrachtete und daß seine Gesandten seit dem Jahre 1626 eine mehr oder weniger seindliche Rolle gegen dieselben spielten. Sein Groll steigerte sich, als nach dem Tode des Herzogs von Mantua der Raiser nicht den Herzog von Nevers in den Besitz des Herzogstums gelangen lassen, sondern über dasselbe im spanischen Insteresse versigen wollte, und erreichte den Höhepunkt, als endlich

barüber ber Krieg mit Frankreich ausbrach und Oberitalien von ben feindlichen Kriegsscharen die schmählichsten Bedrückungen erfahren mußte. Er wollte beshalb von der ihm zugemuteten Mlianz nichts wiffen, flüchtete sich aber in seinem abweislichen Bescheide hinter religiöse Gründe, die es ihm angeblich nicht erlaubten, einen Bund gu fchließen, in ben auch fegerische Fürften aufgenommen werben follten, und noch weniger ben Paffauer Bertrag anzuerkennen, bis zu welchem ber Raifer vermöge bem Reftitutionsedift feine Reformen ausgedehnt hatte. Alle Bitten Ferdis nands, ihn wenigstens mit Geld gu unterftugen, wurden rundweg abgewiesen (Mai 1632). Der Papft wollte fich höchstens bazu verstehen, dem Raiser und der fatholischen Liga ab und zu einen fleinen Gelbbetrag, der mehr einem Almosen als einer Silfe ähnlich fah, zuzuschicken, aber keinerlei Berbindlichkeit eingehen. Rur infofern trug er bem Friedensbedürfniffe des Raifers Rechnung, als er Ludwig XIII bringend bat, er möchte allfällige Berhandlungen nicht von sich weisen: nie seien die Berhältnisse für Frankreich fo gunftig gewesen, um fich jum Schiederichter in ben beutschen Angelegenheiten aufzuwerfen, wie jest und beshalb folle man das Gewonnene ungewissen Bufällen nicht preisgeben.

Bir können nicht umhin bes Streites zu erwähnen, in ben ber Papft zu gleicher Zeit mit Spanien geriet und in dem er seiner Feindseligkeit gegen Philipp IV ungehinderten Ausdruck gab. Als die Nachricht von der Niederlage bei Breitenfeld nach Spanien gelangte, sah man ein, daß man es nicht bloß mit den schwedischen und holländischen Waffen, sondern auch mit den französischen Gelüsten zu thun haben werde und deshalb alle Wittel ausbieten müsse. Der König richtete ein eigenhändiges Schreiben an den Papst, worin er ihn um seine Hise und um die Erlaubnis bat, den spanischen Klerus in ausreichender Weise besteuern zu dürfen. Indem er zugleich auf seine und seiner Vorsahren der Kirche geleisteten Dienste hinwies, erklärte er, daß er auch künftighin alles thun werde, um den päpsts

MONACHIUM REGI SUECORVM



Münden im

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

ERTIS CONDITIONIBUS DEDITUR.

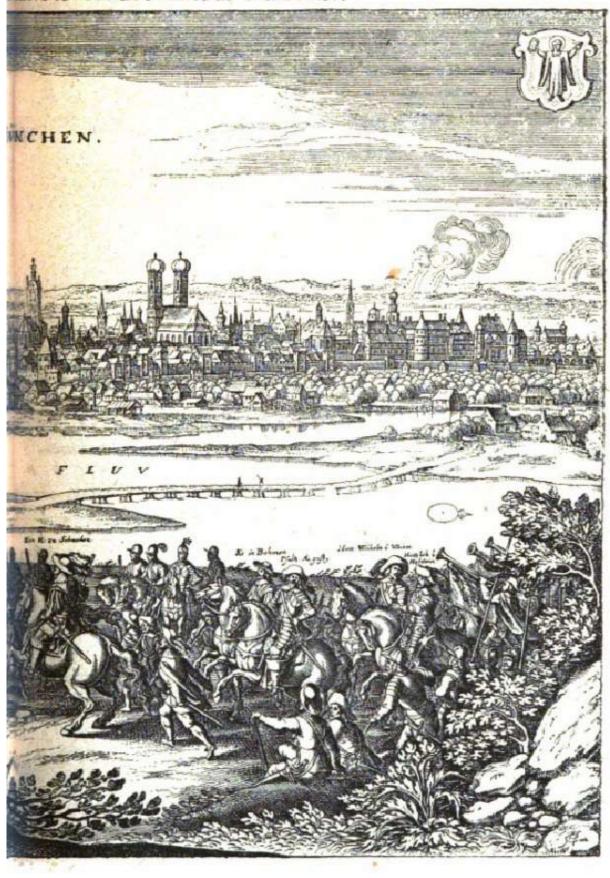

Inhre 1632.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

lichen Stuhl in seinem Ansehen zu erhalten und daß Ströme von Blut fließen müßten, ehe er eine Schmälerung desselben zugeben würde. Zu gleicher Zeit trug er seinem Gesandten in Rom, dem Kardinal Borgia, auf (19. Dezember 1631), seine Bitte bei dem Papste zu unterstüßen und die verschiedenen Zahlungen, die er dem Klerus auferlegen wolle, genau zu spezialissieren. Wenn er dabei auf kein bereitwilliges Entgegenkommen stoßen würde, so sollte er den Papst für alle solgenden Unfälle verantwortlich machen, gegen seine Handlungsweise protestieren und um diesem Protest das größte Ansehen zu geben, ihn in Gegenwart der spanischen Kardinäle erheben.

Borgia fuchte feinem Auftrag gemäß ben Papft für bie Bewährung der gewünschten Subsidien zu gewinnen, fand aber für seine Bemühungen nur taube Ohren, ba Urban bem Könige nur die Erhebung von 600 000 Dufaten von den geiftlichen Ginfünften gestatten wollte. Diese Summe stand tief unter ben in Spanien gehegten Erwartungen, benn ber König wollte im Jahre 1632 191/2 Millionen Dutaten in feinen europäischen Besitzungen erheben und daß die Geiftlichkeit bei ihrem riefigen Grundbesit mindeftens mit dem Drittel der Summe veranschlagt war, ift begreiflich. Borgia ließ nun bem Papft ein Memorial überreichen, in welchem er für ben Ronig um ben Sahresbetrag bes Einkommens aller Benefizien und um die Uberlaffung einiger geistlichen Taxen, die nach Rom flossen, ersuchte. Aber ba weber feine, noch die Bemühungen und Anstrengungen der befreundeten Rarbinale bas gewünschte Resultat herbeiführten, tam er seinem weitern Auftrage nach und brachte in einer Sigung des Ronsistoriums, umgeben von den spanischen Kardinalen (8. März 1632), feinen Protest vor, indem er feierlich ertlärte, daß der Bapft und nicht ber König von Spanien für allen Schaben, welcher die Rirche treffen würde, verantwortlich fei, weil er die Silfe verweigere. Diefe Worte erregten ein ungeheures Auffeben unter den übrigen Rardinalen und einen Sturm der Entruftung bei benjenigen, die mit der papftlichen Politik einverstanden waren.

Digitized by Google

Einer von ihnen erfaßte den Kardinal Borgia am Kleide, als ob er ihn hinausweisen wollte, der Papst aber bezeichnete in höchster Aufregung diese Anklage geradezu als eine Lüge.

Als die Nachricht von diesen Borgangen und von der beleibigenden Außerung bes Papftes nach Spanien gelangte, fteigerte fich baselbst die Erbitterung und außerte sich in den verschiedenen Gutachten, die einige hervorragende Geiftliche an den König rich= teten. Alle fanden ben Brotest begründet und lobten den Rardi= binal dafür; einer riet, man folle bem Papfte famtliche Ginfünfte aus Spanien fperren, ein anderer, man folle von ihm die Mb= stellung aller durch das Tridentiner Konzil verbotenen Mißbräuche verlangen, ein britter, man folle für die Berufung eines allge= meinen Konzils Sorge tragen, mittlerweile aber ein spanisches Nationalkonzil berufen und ähnliches mehr. Diese Ratschläge erscheinen an und für sich bedeutsam, aber wenn man bedenkt, daß fie in einem Lande gegeben wurden, bas feine unbedingte Ergebenheit gegen ben papftlichen Stuhl bei jeder Belegenheit betonte und thatfächlich auch häufig bewährte, so wird man begreifen, daß es zulett doch bei den blogen Worten blieb und baß man vor ber Durchführung ber vielleicht zum Schisma führenden Ratschläge gurückbebte. Da aber bie Rot immer mehr brängte, fo beauf tragte Philipp feinen neuen Gefandten in Rom, den Marques von Caftel-Rodrigo, nochmals um die Gewährung ber gewünschten Steuern zu ersuchen und falls ber Bapft nicht nachgeben würde, zu erklären, daß man auch ohne die erteilte Erlaubnis die Steuern erheben murbe. Jest gab ber Papft endlich nach, zum Teil weil er ben König nicht auf das äußerste eirzen wollte, jum Teil weil die Lage der Dinge auf dem Kriegs= schauplage Frankreich das Übergewicht bei allen künftigen Friebensverhandlungen ficherte. - Aus bem Mitgeteilten ift erfichtlich, daß Ferdinand weder bei Ludwig XIII noch bei dem Papfte mit seinen Bunschen ans Ziel gelangte. Daß ber Raifer auch mit seinen andern Allianzverhandlungen keinen beffern Erfola erreichte, bedarf wohl keiner Mitteilung, er konnte sich also nur



auf seine alten Bundesgenoffen, auf Spanien und die Liga ver-

Als Maximilian fah, daß ber Raifer Waldstein mit V. ber Anwerbung eines neuen Heeres beauftragt hatte, war er bamit einverstanden, er faßte jest Butrauen zu den faiferlichen Streitfräften und ließ feine Woche hingeben, ohne feinen Entschluß auszuharren, in Briefen an ben Raifer immer energischer zu wiederholen. Ferdinand benachrichtigte ihn dagegen von den fortschreiten= ben Rüftungen Waldsteins und versprach, daß er sein Geer alsbald nach Deutschland vorrücken laffen werbe, wenn die Sachsen, Die mittlerweile in Böhmen eingefallen waren, von ba verjagt fein Maximilian, ber einen Gefandten an Balbftein abgewürden. schickt hatte, befam von diesem die Nachricht, daß er (bis zum 18. April 1632) über 120 000 Mann verfügen, bem Kurfürsten fo bald als möglich 3000 Reiter zu hilfe schicken und Sachsen und Brandenburg zwingen werde, vom schwedischen Bündniffe Alle diese Bersprechungen hoben den Mut Maxiabzulaffen. milians, beffen Bemühungen gleichzeitig barauf gerichtet waren, die Armee Tillys durch Aushebung von 14 000 Mann gu verstärken und auch Pappenheims Truppen, die im Norden von Deutschland standen, täglich zu vermehren. Dabei suchte er bie Neutralitätsverhandlungen in Frankfurt wenigstens bis gum Monat April hinzugiehen und diefes Manover ware ihm viclleicht bei einem andern Begner gelungen, nicht aber bei dem König von Schweden, der die Beit nicht vergeudete, sondern wenn ihn die Berhandlungen nicht schnell zum Ziele führten, zum Angriff überging. Die Folge bavon war, daß ber Balbiteinsche Succurs noch nicht angelangt war, als Tilly nochmals fein Schwert mit bem bes Schwebenfonigs freugen mußte.

Gustav Adolf hatte von Franksurt aus dem Feldmarschall Horn den Besehl gegeben, in das Bistum Bamberg einzurücken und dasselbe einzunehmen. Horn trat den Marsch Mitte Januar (1632) an und langte am 10. Februar vor der Stadt Bamberg an, nahm dieselbe nach schwachem Widerstande ein und brand-

schatte barauf bas Bistum in herkömmlicher Weise. Tilly, ber feine Scharen mittlerweile verftartt hatte, wollte die Plünde= rungen Sorns nicht ruhig hinnehmen, sondern brach am 23. Februar an der Spite von ungefähr 18000 Mann von Nordlingen auf, verstärfte sich in den folgenden Tagen noch um 2000 Mann und zog darauf gegen Bamberg, vor bessen Thoren er am 9. Marg anlangte und bas er nach einem glücklichen Angriff ben Schweden entrig. Es blieb aber nicht bei diefem Borteil allein, die abziehenden Feinde wurden von Tillys Reiterei mit solcher Energie verfolgt, baß fie 3-4000 Mann an Toten und Berwundeten einbuften. Es mar bies die erfte bedeutende Schlappe, welche die Schweben feit ihrer Landung erlitten hatten, ein Er= eignis, das natürlich ein bedeutendes Auffehen erregte. Der Schwedenkönig fah fich deshalb veranlaßt, Frankfurt am 15. Mars zu verlaffen und bem ligiftischen General entgegengu= ruden um ihm eine Schlacht zu liefern. Wenn man erwägt, bag mahrend Diefer Beit ber bairifche Bertreter in Frankfurt weilte, um dort über die Neutralität zu verhandeln, fo beutet ber Abzug Guftav Abolfs allein ichon an, welches Resultat die Berhandlungen nehmen mußten.

Der Kurfürst von Baiern wünschte, daß Tilly seine Schritte nach Böhmen richten, sich dort den Waldsteinschen Truppen anschließen und so den Krieg in ein fremdes Land spielen solle, allein der General wollte sich mit diesem Plane, der den Schweden die beste Gelegenheit gegeben hätte, ganz Süddeutschland auszusplündern, nicht bestreunden und zog wohl von Bamberg gegen die Oberpfalz zu, aber nur um dann südlich gegen die Donau abzuschwenken. Er mußte diesen Rückzug antreten, da er sich dem Heere des Schwedenkönigs nicht gewachsen sühlte und langte auf demselben am 3. April in dem wohlbeseistigten Ingolstadt an. Her traf er mit seinem Herrn, dem Kurfürsten zusammen, der in diesen gefährlichen Zeiten es sich angelegen sein ließ, die gelähmsten Geister durch seine Gegemvart zu erfrischen und anzueisern. Nach gepflogener Veratung beschloß man die Donau zu übers

setzen und gegen Rain und Donauwörth zu ziehen, um den Feind an dem Übergang über die Donau nach Möglichkeit zu hindern. Da aber die Besatung von Donauwörth dem schwedischen Ansgriffe erlag, so konnte der Übergang nicht gehindert werden, und nun bot nur noch der Lech einen Schutz gegen die heranrückens den Schweden.

Die ligistischen Truppen lagerten an diesem Flusse zwischen Rain und Augsburg, welches lettere fich einige Zeit guvor gur Aufnahme einer Besatzung von 1200 Mann beguemen mußte. Da bie Ligisten auf dieser drei Meilen langen Linie nicht überall die nötige Aufmerksamfeit entwickeln konnten, fo gelang es dem Könige, der ben Lech forgfältig nach einer Furt untersucht und hiebei die augenscheinliche Gefahr nicht gescheut hatte, bei Oberndorf mit seinen Scharen über ben Fluß zu setzen (15. April), nachdem er burch eine weiter oberhalb gegen Augsburg angestellte Scheinbemonstration den Gegner über ben Buntt, wo er den Lech übersetzen wollte, getäuscht hatte. Als Tilly erfuhr, daß die Schweden im Begriffe seien ben Übergang zu bewertstelligen und auch über ben Ort in Renntnis gesetzt wurde, suchte er fie in ihrem Unternehmen zu hindern, allein alle seine Anstrengungen waren vergeblich, ba der Herzog von Weimar mahrend des Gefechtes eine Furt entbedte, mit der schwedischen Reiterei durch dieselbe vordrang und die Ligiften zur Flucht zwang. Der Rampf wurde nun allgemein, Guftav Adolf und Tilly scheuten feine Gefahr, überall waren fie zugegen und feuerten ihre Truppen durch ihr Beisviel gur möglichften Tapferfeit und Ausbauer an. Der Ronig blieb unverlett, schlimmer erging es aber feinen Wegnern, benn fowohl Tilly als Albringen, der Anführer der faiferlichen Silfstruppen, die fich mit ben Ligiften vereint hatten, wurden verwundet, was bei bem ersteren in Anbetracht seines hohen Alters von vornherein als gefährlich anzusehen war. Diefer Unfall wirfte entscheidend auf die ohnehin durch ben bisherigen Migerfolg entmutigten Truppen, fie gaben nach einem ungefähr fechsftundigen Rampfe bie Schlacht am Lech, wie fie fortan bezeichnet wurde,

verloren und zogen sich begünftigt durch die einbrechende Nacht, gegen Ingolstadt zurück.

Tilly wurde in einer Ganfte nachgetragen und traf mit Maximilian am 18. April in ber Festung ein. Zwölf Tage später erlag er feinen Bunden und endigte fo gebeugt und befiegt eine Laufbahn, die fich bis zu bem Ginfall des Schwedenfonigs in Deutschland ruhmvoll gestaltet hatte. Er war ein tüchtiger, um nicht zu fagen ausgezeichneter General, aber ba er in den taftischen und strategischen Anschauungen seiner Zeit berangebildet und fein Gegner nicht bloß durch geniale Neuerungen, sondern durch eine noch höhere Begabung als Felbherr ihm überlegen war und burch die erhabene Stellung, die er personlich einnahm, einen bedeutenden Vorteil vor ihm voraus hatte, so tonnte es nicht anders tommen, als daß der an Beift und Rörper gebrochene Greis im Rampfe mit seinem jugendlichen Gegner ben fürzern zog und alle seine Lorbeern einbüßte. Immer aber bleibt ihm ber Ruhm ungeschmälert, daß er ein treuer Diener feines Herrn war und nie an die eigene Bereicherung dachte, benn da er mäßig war und jeden unedlen Genuß verabscheute, fo war ihm ber von ber Liga und bem Raifer ausgeworfene Gehalt mehr als genügend gur Befriedigung feiner Bedürfniffe. Gleichwie er nach der Schlacht auf dem weißen Berge die Ginwohner von Böhmen gegen die Raubsucht der faiserlichen Oberften geschützt hatte, that er basfelbe später in Deutschland und vermehrte überhaupt nie die Schrecken bes Rrieges burch eine tyrannische Barte. Daß ihm der Brand von Magdeburg, unter dem fein Undenken Jahrhunderte lang dem Fluche preisgegeben war, nicht zur Laft fällt, haben wir bereits erwähnt. In bem furchtbaren Rampfe, der Deutschland zerfleischte, darf man die einzelnen Personen nicht nach ihrer Parteiftellung beurteilen, weil die wenigsten eine richtige Ginficht in die Tragweite ober Richtigkeit der Bringipien befaßen, die sie vertraten, sondern man muß sie nach ihrem Brivatleben und nach ihren eigenen Leiftungen beurteilen und in beiden Beziehungen steht Tilly achtungswert ba.

Die Niederlage am Lech war vorauszusehen, ba der Ronig von Schweben über ein zahlreicheres Seer gebot als feine Wegner, aber wenn das auch in den Augen der Nachwelt zur Entschul= bigung für die Geschlagenen dient, ihnen felbst fonnte diese spätere Anerkennung nichts helfen und so machte die Entmutigung unter ihnen reißende Fortschritte. Dem Kurfürsten blieb nichts anderes übrig, als fich in Ingolftabt einzuschließen und sein Land ben Bentezügen des Gegners zu überlaffen; feine Familie flüchtete fich nach Burghaufen und später nach Salzburg. Guftav Adolf vervollständigte seinen Sieg zunächst badurch, daß er die Augsburger Besatung zur Kapitulation zwang und den protestantischen Bürgern, welche das Stadtregiment ben Ratholifen hatten überlaffen muffen, wieder jum Befit besfelben verhalf. Die Stadt mußte eine schwedische Garnison aufnehmen, die Zahlung monat= licher Subsidien versprechen und einen Suldigungseid leiften, in dem fie fich zur Treue gegen ben König und die Krone Schweben verpflichtete. Einige Tage später lentte Guftav Abolf feine Schritte gegen Ingolftabt. Maximilian, ber fürchtete, bag bie Festung sich bis zum angehofften Entsate burch Balbftein nicht würde halten können, zog fich nach Burücklaffung einer Befatung nach Regensburg zuruck. Indeffen führten alle Unftrengungen ber Schweben, fich ber von 7000 Mann verteidigten Festung Ingolftabt zu bemächtigen, nicht zum Biele, fie buften nutlos einige taufend Mann ein und zogen fich zulett unverrichteter Dinge zurück.

Diesen Zeitpunkt benützte Frankreich und suchte noch einmal zwischen Schweden und Baiern zu vermitteln. Der französische Gesandte St. Etienne, der in München residierte, hatte sich dem Kurfürsten als Vermittler angeboten und sich darauf zu Gustav Adolf in das Lager vor Ingolstadt begeben. Hier erssolgte nun eine leidenschaftliche Szene, welche schon in gleichszeitigen Flugblättern umständlich beschrieben wird, in welcher der König die angesuchte Neutralität barsch um nicht zu sagen grob zurückwies. Nach einem von Drenstierna herrührenden



Bericht glaubte St. Etienne den abweislichen Bescheid mit einer Drohung beantworten zu muffen und erflarte, daß fein herr den Kurfürften von Baiern mit 40 000 Mann unterftugen werde, wenn Buftav Abolf mit feinen Angriffen fortfahren wurde, worauf ber Ronig erwiderte, daß er von den Absichten Ludwigs beffer unterrichtet fei, als ber Gefandte. Wenn Stiennes Behauptung aber auch wahr ware, so sei es ihm gleichgiltig, ob ihm neben ben Baiern auch die Frangofen als Feinde gegenüber ftanden, er werde fich ihrer auch erwehren. St. Etienne unterließ nicht, den Rurfürften als einen bedeutenden Staatsmann und Fürften zu rühmen, was den König noch unangenehmer berührte, als die obige Drohung, denn er wollte nicht bloß allein der ausgezeichnetfte Teldherr, fondern auch allein der bedeutenofte Fürst fein. Er meinte, es fei feine Runft jemanden um gewiffer Gigenschaften willen zu rühmen, fanden fich boch Leute, die eine Laus loben; und als Etienne beleidigt frug, ob Guftav Abolf etwa den Rurfürsten mit einer Laus vergleiche, erwiderte biefer, er habe jett genug von seinem Lob gehört und sei des Gespräches überdruffig. Rach dieser wenig ermutigenden Ginleitung zeigte fich ber Konig schließlich geneigt, die Neutralität zuzugestehen, aber unter Bedingungen, die faum härter gewesen wären, wenn er die deutsche Arone bereits auf bem Haupte gehabt hatte. Der Rurfürst follte all fein Bolt entlaffen, alle feine feften Plate namentlich Ingolftabt übergeben, allen Schaden, ben er ben Berbunbeten Schwedens je zugefügt, ersetzen und noch überdies 4 000 000 Gulden Kriegsfontribution gahlen.

Da Maximilian auf diese Bedingungen nicht eingehen wollte, so dauerte der Kamps weiter. Gustav Adolf zog, nachs dem er die Belagerung von Ingolstadt aufgehoben hatte, über Landshut nach München und bezeichnete seinen Weg durch Geswaltthaten, die an das Treiben der kaiserlichen Truppen in Nordsdeutschland erinnerten. Am 17. Mai rückte er in Begleitung des Psalzgrasen Friedrich und mehrerer andern Fürsten in die kursürstliche Residenzstadt und versprach den ihn um Schonung



anflehenden Bürgern Sicherung ihres Eigentums vor Plünderung und Gewalt, legte ihnen aber eine Kontribution von 300 000 Thalern auf. Nachdem die Schweden durch drei Wochen in der Stadt gehauft, die Bürger gedrückt und beraubt und auch viel Geschütz erbeutet hatten, zogen sie ab und richteten ihre Schritte nach Schwaben, wo Gustav Adolf Memmingen einnahm und sich vorbereitete, das ganze seindliche Süddeutschland mit seinen Scharen zu überziehen, als ihn die Nachricht von den siegreichen Fortschritten Waldsteins gegen die Sachsen zur Umkehr nötigte. Welche glänzenden Erfolge hatte er dis jeht errungen: vor nicht ganz zwei Jahren war er an der Ostsecküste gelandet und von Sieg zu Sieg durch Feindesland bis an die Grenzen Tirols gedrungen!

## Siebentes Kapitel.

## Der Kampf zwischen Waldstein und Gustav Adolf.

- I. Die Übertragung des Oberbesehls an Waldstein. II. Gustav Adolfs endgiltiger Plan bezüglich seiner Herrschaft in Deutschland. Die Sachsen in Böhmen. III. Waldstein und Gustav Adolf vor Nürnberg. Die Bershandlungen Gustav Adolfs mit Friedrich von der Pfalz. IV. Der obersösterreichische Bauernausstand und der Wechsel in der siebenbürgischen Herrschaft. V. Die Schlacht bei Lüten. VI. Ist Gustav Adolf durch Meuchelsmord gesallen?
- Als Maximilian sich entschloß, die Neutralitätsverhand= lungen mit Schweben abzubrechen, geschah dies hauptsächlich auf die Nachricht bin, daß ber Raifer dem Herzoge von Friedland das Kommando über die Armee wieder übertragen habe und daß berfelbe Rüftungen in großartigem Maßstabe auftelle. Der Rurfürft vergaß ben früheren Groll, er hoffte, bag ber Raifer etwaige Erfolge auf dem Schlachtfelde zu einem raschen Friedensschluß benützen würde und daß Waldstein, gewitigt durch die gemachte Erfahrung, fich hüten werbe, Freund und Teind durch gleiche Mighandlung zu reizen. Er glaubte ben Friedlander um fo mehr verföhnt zu haben, als er ihm den Titel eines Bergogs von Mecklenburg, den er ihm bis dahin beharrlich verweigert hatte, freiwillig erteilte und damit allen vernünftigen Unsprüchen desselben genügt zu haben meinte. Aber bas herrschfüchtige und ftolze Gemüt des bohmischen Edelmanns war durch die Borgange in Regensburg zu tief verwundet worden, als daß es fo leicht hätte verföhnt werden fonnen, vielleicht reizten ihn nicht einmal



die glänzenden Bersprechungen, welche ihm der Kaiser bei der Übernahme des zweiten Kommandos machte, in dem Grade, wie die Aussicht, in dieser Stellung an dem Urheber seines Sturzes Rache üben zu können.

Man bachte übrigens in Wien nicht erft feit ber Schlacht bei Breitenfeld an einen Wechsel im Oberkommando, schon als die Nachricht von der Eroberung Frankfurts an der Oder und von den schweren Berluften der faiserlichen Truppen nach Wien gelangte, beschäftigte fich ber Raifer mit diesem Plane. Da er die Urfache des Mißerfolges dem Umstande zuschrieb, daß Tilly nicht bloß mit dem Oberbefehl über seine, sondern auch über die ligiftischen Streitfrafte betraut war, wünschte er benfelben ausschließlich für seinen Dienft zu gewinnen und verlangte von ihm, baß er seine Burbe als Felbherr ber Liga niederlege und daß die lettere einen anderen Oberanführer über ihre Truppen ernennen möchte. Da weber Tilly noch ber Kurfürst von Baiern bereitwillig auf biefen Wunsch eingingen, sondern ihre endliche Entscheidung verschoben, so durfte der Raiser mit Recht an ihrer Buftimmung zweifeln und mußte nun feinerfeits erwägen, wem er ben Oberbefehl über feine Truppen anvertrauen fonne. Bewerbern um denfelben fehlte es nicht, es waren dies namentlich ber Bergog Biftor Amadeus von Savohen, ein Sohn bes alten nunmehr verftorbenen Gegners ber Sabsburger, ber Bergog von Lothringen, der neue und waghalfige Freund berfelben und ber junge König Ferdinand III. Auf die Gesuche ber beiben ersteren scheint man in Wien fein besonderes Gewicht gelegt zu haben, anders aber war es mit dem jungen König, der nicht nur eifrig diese Burde anstrebte, sondern auch versprach, "sich auf bas äußerste zu befleißen," um das Wefen des Generalats und die Bflichten feiner Stellung zu begreifen, wobei er ber Soffnung Worte lieh "baß er genug Offiziere haben werbe, die ihm mit getreuem Rat und That beifteben" würden. Obwohl biefer Beifat ihn von felbit hatte von jeder Beachtung ausschließen follen, benn es mußte boch fonderbar erscheinen, wenn man einem Anfänger



ein Geschäft übertrug, für bas nur ein Meister ausreichend war, fo fiel boch sein Besuch bei ben Beratungen ber Geheimräte (im Juni 1631) um fo mehr in die Wagschale, als es aller Wahrscheinlichkeit nach von dem spanischen Gesandten unterstützt wurde, ber bamit nur einem Wunsche Philipps IV entsprach. Die Folge ber mancherlei Beratungen, Anempfehlungen und Bitten war, daß fich ber Raifer ungefähr Mitte August entschloß, feinem Sohne das ersehnte Kommando zu übertragen. nand III melbete bies alsbald feinem Schwager Philipp und biefer lobte in einem eigenen Schreiben ben Raifer wegen bes gethanen Schrittes. In Wien zögerte man jedoch die Ernennung zu veröffentlichen, weil bie fteigende Not auf bem Kriegsschauplate mehr und mehr die Uberzeugung weckte, daß der junge Ronig den schwierigen Berhältniffen nicht gewachsen sei und weil die Freunde Waldsteins nicht mude wurden, auf diesen als den ein= gigen Retter binguweisen. Go verging bie größere Salfte bes September, ohne daß man einen entscheibenden Schritt gethan hätte, da traf die Nachricht von der Niederlage bei Breitenfeld ein und nun ließ man befinitiv ben Gebanken fallen, einen un= erfahrenen Jüngling an die Spite einer Armee zu ftellen, die erst geworben werben follte. Die öffentliche Meinung in den höheren Rreifen bezeichnete Baldftein als den alleinigen Retter.

Woldstein hatte sich nach seiner Absetzung in die Hauptstadt seines Herzogtums Friedland nach Gitschin zurückgezogen und von hier aus mancherlei Verfügungen getroffen, um Mecklenburg gegen die schwedische Invasion zu verteidigen, was ihm aber nicht gelungen war. Daß er ein ausmerksamer Beobachter der sich abspielenden Ereignisse war und bei den Mißerfolgen der kaiserlichen Wassen Schadenfreude empfand, bedarf wohl keines Beweises. Indessen hatte die Schadenfreude doch einen bitteren Beigeschmack, denn wenn die Erfolge der Feinde sich mehrten, so blieb nicht bloß Mecklenburg für ihn verloren, sondern er konnte in seinem Herzogtum Friedland, das zum größeren Teil aus konsiszierten Besitzungen zusammengesetzt war, beun-

ruhigt werden, wenn der Kaiser sich etwa nach bedeutenderen Niederlagen zur Restitution der Geächteten entschließen mußte oder gar Böhmen einbüßte. Sowohl um dieser Gesahr zu entzgehen als um seinem Rachegesühl zu fröhnen, dürfte er (schon im Jahre 1631) mit Gustav Adolf in Verbindung getreten sein und ihm Hoffnung auf seinen Anschluß gemacht haben. Wenn der Kaiser dem Angrisse erlag, so mußte der Sieger jedenfalls die Dienste deszenigen belohnen, der ihm geholsen hatte und demzselben die Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet anweisen, der dann ruhig auf seine Privatgüter verzichten und sie den Geächzteten wieder einräumen konnte. Doch das sind nur Vermutungen, wahrscheinlich ist nur die Thatsache, daß er in dem genannten Jahre in eine Verdindung mit dem Schwedenkönig trat, die nur zum Nachteil des Kaisers gemeint sein konnte.

Die Ereignisse nahmen mittlerweile einen raschen Berlauf. Tilly wurde bei Breitenfeld geschlagen und nun winkte dem entlaffenen Feldherrn eine andere Gelegenheit wieder zur Macht gu gelangen und zwar auf bem ebenen Wege ber getreuen Pflicht= erfüllung. Der Raifer, der sich nur ungern dem Berlangen der Rurfürsten gefügt, hatte ihn auch nach ber Entlassung wohlwollend behandelt, er hatte schon zu Ende des Jahres 1630 fowie später mehrmals feinen Rat eingeholt und die Meinung berjenigen, welche nur in ber Berufung Waldsteins auf feinen früheren Plat Rettung faben, nicht zurückgewiesen. hatte er trot aller Migerfolge gezögert biefen Schritt zu thun und war fogar, wie wir gesehen haben, eine Beit lang willens gemesen seinen eigenen Sohn mit bem Oberkommando zu betrauen, erft die Riederlage bei Breitenfeld veranlagte ibn, den Sag nicht weiter zu berücksichtigen, ben fich Baldftein allgemein in Deutschland zugezogen hatte und ihn in feine frühere Stellung wieder einzusetzen. Der Soffriegerat Queftenberg reifte im Monat Oftober zu Waldstein, um ihm bas Obertommando offenbar unter den früheren Bedingungen anzubieten. Allein nun geschah das Unerwartete, Waldstein schling das Anerbieten aus! Die

große Verlegenheit, in der man fich in Wien befand, zeigte fich barin, daß ber Raifer seine Ablehnung nicht annahm, sondern ihn burch einen neuen Besandten ersuchen ließ, an einem beftimmten Ort mit einem faiferlichen Bertrauensmann gusammen-Walbstein ging barauf ein, die Zusammenkunft fand in Znaim (am 10. Dezember 1631) ftatt und die Bedeutung, welche Ferdinand ihr beimaß, erfieht man baraus, daß er ben Fürsten von Eggenberg zu berselben abordnete. Allein auch jest erreichte ber Raifer nicht, was er wünschte, Balbftein wollte bas Dberkommando nur für drei Monate übernehmen, fo lange namlich, als er zur Ausruftung einer neu zu werbenden Armee Beit brauchen werbe. Schon diefes Gingehen auf die faiferlichen Wünsche bewirfte Bunder, von allen Seiten ftromten Offigiere und Soldaten herbei und mehrten täglich die Reihen ber fich bilbenden Armee. Angesichts biefer Erfolge konnte Ferdinand nicht daran benken, das Kommando jemand anderem zu übertragen, als dem Manne allein, der dieses Wunder bewirkt hatte. berg wurde gum zweitenmale zu ihm geschickt und seiner biplomatischen Geschicklichkeit gelang es ben grollenden Feldherrn burch bie Gewährung aller feiner Bedingungen zu beschwichtigen und ihn zur endlichen Ubernahme des Oberfommandos zu bewegen (April 1632).

Man hat nie das Original dieser zwischen dem Kaiser und seinem Feldheren vereinbarten Bedingungen zu Gesicht bekommen und weiß denmach nicht, welche Glaubwürdigkeit den darüber kursierenden Nachrichten beizumessen ist, nichtsdestoweniger kann man einige Punkte des Vertrages mit Gewißheit angeben, weil sie durch spätere Verhandlungen sichergestellt sind. In einem derselben hatte sich Waldstein das unbedingte Verfügungsrecht über die ganze Armee ausbedungen, der Kaiser sollte den Obersten keine Besehle erteilen, sondern mit Waldstein allein über seine Wünsche verhandeln. Weiter hatte der Kaiser seinem Feldhauptsmann eine außerordentliche Entlohnung versprochen, die nach dem Berichte der spanischen Gesandten in einem Kurhut bestehen

tollte und ihm endlich alle im Reich zu verfügenden Konfiskationen zu feinem alleinigen Borteil überlaffen. Dan fieht, es winften ihm auf bem geraden Wege fo glanzende Biele, wie fie für einen Feldherrn nicht verlockender sein konnten und beshalb beschloß er zunächst auf demselben fortzuschreiten. Dit Guftav Abolf tonnte er fich bei beffen zu Tage tretenbem unerfättlichen Ehrgeize nicht mehr verständigen, er mußte ben Rampf gegen ihn aufnehmen. Um sich diesen zu erleichtern, machte er zuerst ben Berfuch, Sachsen zu gewinnen und den Rurfürsten mit dem Raifer zu verföhnen. Er näherte fich zu diesem Behufe bem Generallieutenant Arnim, der ehedem unter ihm gedient, im Jahre 1629 ben Dienst aufgegeben und zwei Sahre später in sächsische Dienste getreten war. Alle Anzeichen sprechen bafür, daß bie Berhandlungen die Wiederherstellung des Friedens auf Grund einer aufrichtigen Berföhnung zwischen Sachsen und Brandenburg einerseits und bem Raifer andererseits ins Auge faßten und baß das Restitutionsedift deshalb annulliert werden follte. Wie Waldftein in diesem Falle zu bem Rurhute, wenn er ihm schon jest versprochen war, gefommen ware, ift allerdings eine Frage, die man nur damit beantworten fann, daß er fich vielleicht in feinen Ansprüchen auf Belohnung gemäßigt hatte.

II. In Dresden zweiselte man nicht daran, daß man es kaiserlicherseits mit den Friedensanerbietungen ernst meine. Hoë von dem Kurfürsten befragt, ob er sich in Verhandlungen einlassen solle, gab ein zustimmendes Gutachten und Arnim selbst empfahl dieselben allerdings mit dem Zusat, daß der König von Schweden zur Teilnahme an den Verhandlungen eingeladen werden müsse. Allein gerade dieser letztere wollte von ihnen ebensowenig hören, wie in Mainz und in Frankfurt; er schickte den Grasen Philipp von Solms nach Dresden, um dem Kurfürsten die Anbahnung der Friedensverhandlungen zu widerraten und der Graf that noch ein mehreres und warnte Johann Georg vor Arnim und seinen Verbindungen mit Waldstein. Die Warnung siel auf keinen fruchtbaren Boden, da der Kurfürst

dem Frieden geneigt war und die Treue Arnims nicht bezweifelte. Da er aber keine selbständige Politik gegen den Schwedenkönig einzuschlagen wagte, so gab er die Verhandlungen mit Waldstein Ende Mai auf. Dafür versprach ihm Gustav Adolf mit 16000 Mann zu Hilfe zu kommen, damit er von dem täglich anwachsens den kaiserlichen Heere nicht erdrückt werde. Dieser Umstand und die Besorgnis, daß sich Sachsen vielleicht tropdem mit dem Kaiser einigen könnte, veranlaßten den Abbruch der schwedischen Kriegssunternehmungen in Süddeutschland und den Marsch des Königs in die Gegend von Kürnberg.

Guftav Abolf hielt es gleichzeitig für nötig, bem Rurfürften reinen Wein bezüglich der fünftigen Friedensbedingungen einzuschenken und ihm als dem hervorragendsten protestantischen Fürsten unumwunden zu sagen, daß er sich später nicht mit leeren Sanden aus dem Reich entfernen wolle. Er schickte zu Diesem Behufe den Pfalzgrafen August in Begleitung des würtembergifchen Ranglers Löffler nach Dresben und ließ durch biefelben erflaren, bag er gur Sicherung bes Friedens gegen bie Angriffe der Katholiken auf die Errichtung eines Corpus evangelicorum d. h. eines protestantischen Bundes bestehe, bessen "absolutes Direktorium" ihm allein zustehen muffe, daß er ferner auf eine Satisfattion Anspruch mache, welche in bem Befit von Pommern und ben gegen die Ratholiten gemachten Eroberungen und in ber Anerkennung jener Spezialvertrage mit einzelnen Reichsftanden, durch welche fie mit Schweden ein ewiges Bundnis eingegangen waren, bestehen muffe. Also Guftav Abolf verlangte ben Besitz eines Teiles von Deutschland und die Errichtung eines Direktoriums gu feinen Gunften, b. h. eines Regiments, welches das faiferliche Scheinregiment weit hinter fich laffen follte und offenbar erblich gemeint war und bas, in der angedeuteten Weise durchgeführt, zu einer Teilung Deutschlands führen mußte. Das waren bittere Mitteilungen für den Rurfürften, obschon er feit langerer Beit auf Diefelben gefaßt war, fie veranlaßten ihn zwar nicht bagu, bie

Berhandlungen mit Waldstein wieder aufzunehmen, aber sie fans ben auch nicht seinen Beisall und er behalf sich in seiner Antswort vorläusig damit, daß er sich nur bezüglich der "Satissfaktion" zu einer Unterstützung der schwedischen Wünsche, doch in einem beschränkten Grade bereit erklärte, die Aufrichtung des Corpus evangelicorum und das absolute Direktorium aber mit keiner Silbe berührte (19. Juli 1632). Während Gustav Adolf also vor Nürnberg lagerte und dort den Kampf mit Waldstein aufnehmen wollte, wußte er nicht, wie sich später sein Berhältnis zu Kursachsen gestalten würde.

Auch bezüglich Brandenburgs hieß es im Monat April bağ es fich ben Berhandlungen Sachsens mit bem Raiser ans Schließen werde und obwohl diese Nachricht nicht richtig war, so besorgten die Schweden bennoch, daß dies der Fall fein konnte. 11m biefer Möglichkeit vorzubeugen, suchte Drenftierna ben Rurfürften von Brandenburg mit der Aussicht zu fodern, daß fich Christine, die voraussichtliche Erbin des schwedischen Thrones mit dem Kurprinzen vermählen und damit die Herrschaft des Hauses Brandenburg einen ungeahnten Aufschwung nehmen werbe. Für die Begründung eines Staates, der fich über die beiden Oftfeefüften erftredt hatte, war diese Beirat bas befte Ausfunftsmittel und es ift begreiflich, daß man fich in Berlin nicht gleichgiltig dagegen verhielt und beshalb an ber Freundschaft mit Schweben nicht rüttelte. Sachsen war also auf sich allein angewiesen und wagte beshalb nicht in die vom Raifer bargebotene Sand einzuschlagen.

Es war ein großes Glück für den Kaiser und seinen Feldherrn, daß sie ihre auf ein Minimum zusammengeschmolzenen Streitkräfte im Winter 1631/32 durch frische Werbungen verstärken konnten, ohne von Gustav Adolf und dem Kursürsten von Sachsen, der nicht wußte, ob er sich vor dem Ehrgeiz Gustav Adolfs oder vor der Tyrannei des Restitutionsedikts mehr hüten solle, darin besonders gestört zu werden. In Schlesien, Währen, Osterreich und im südlichen Böhmen wurde die Werbetrommel

Winbeln, Biafriger Rrieg. II.



eifrig gerührt und so brachte Waldstein bis zum Frühjahr 1632 eine Armee auf die Beine, die, sobald sie zum Angriff überging, die Sachsen ohne Schwierigkeit aus Böhmen jagen und darauf ins Reich vorrücken konnte. Bevor wir über den von Waldstein gegen die Sachsen eingeleiteten Feldzug berichten, müssen wir nachträglich erzählen, wann und wie dieselben nach Böhmen kamen.

Da fich Guftav Abolf nach der Schlacht bei Breitenfeld bas westliche Deutschland zum Kriegstheater auserwählt hatte, jo mußte fich ber Aurfürst von Cachsen gum Angriffe auf Die Besitzungen des Raisers entschließen. Der sächsische General Arnim wollte gegen Schlesien gieben, aber er wurde von bem Rriegsrat des Rurfürften überstimmt und mußte fich nach Boli= men wenden. Um 4. November (1631) überschritten die Sachsen bei Schluckenau die bohmische Grenze und rückten, nachdem fie fich ber Städte Tetichen und Außig bemächtigt hatten, unaufhaltsam die beiden Elbufer entlang ftromaufwärts gegen Leitmerit. Rad)= bem Arnim zwei Tage in Diefer Stadt geraftet hatte, marichierte er nach Raudnit, nahm dasselbe ein, nötigte bie zahlreichen, daselbst seßhaften Juden zu einer tüchtigen Kontribution und jog barauf gegen Brag, in beffen unmittelbarer Rabe er ain 14. November anlangte. Die Statthalter, benen ber Raifer Die Regierung des Landes anvertraut hatte, waren schon vorher aus ber Stadt geflohen, am 9. November beschloß auch Marradas, der das Kommando über die faiserlichen Truppen führte, Brag zu verlaffen und sich mit ihnen nach Tabor zurückzuziehen. ber bis bahin feinen prachtvollen Palaft in Brag bewohnt hatte, verließ nun auch die Stadt, beren Ginwohner auf Diefe Weise jich felbst überlaffen waren.

Da Niemand anderer als die Bürger zur Verteidigung zus rückgeblieben waren, diese aber weder die nötigen Wassen, noch Entschlossenheit genug besaßen, um dem Feinde Widerstand zu leisten, so hatte Arnim leichtes Spiel, als er die Stadt zur Kas vitulation aufforderte. Eine städtische Deputation begab sich alsbald zu ihm, um die Verhandlungen einzuleiten und traf ihn hoch zu Roß vor dem Sterntiergarten, umgeben von einigen Männern, die ehedem eine große Rolle in Böhmen gespielt hatten, darunter dem Grasen Heinrich Wathias von Thurn, der nun hoffte, wieder seine alte Stellung einnehmen zu können. Die Prager Abgesandten wollten eigentlich Zeit gewinnen und boten dem sächsischen General einen Waffenstillstand an, da sie mit ihrem Ansinnen aber abgewiesen wurden, legten sie einen Kapitulationsentwurf vor, den Arnim nach kurzer Durchsicht annahm, worauf der Einmarsch der sächsischen Truppen unmittelbar erfolgte (15. November). Schon am folgenden Tage sanden sich einige Exulanten in der Stadt ein und ihre Zahl vermehrte sich fortan ununterbrochen.

Einige Tage später langte auch ber Kurfürft in Begleitung eines Truppenforps an, nachbem er von Aussig aus nochmals feine Rate und feinen Oberhofprediger um ihre Meinung befragt hatte, ob er ohne Bewiffensffrupel ben Rrieg gegen ben Raifer weiter führen fonne. Ihre guftimmende Antwort erreichte ihn bereits in Prag, Dr. Doë ließ jett alle seine Bedenken bezüglich bes verletten Untertaneneibes fallen und erflärte, bag ber Rurfürst "felbst und sein Schwert verflucht gewesen wären, wenn er es nicht gezogen hatte," benn er fei bem Raifer nur insofern jum Gehorfam verbunden, als diefer feinen Gib halte. Er fonne den Rrieg beruhigten Gemiffens fo lange fortführen, bis ein sicherer Friede erlangt und der Druck von den Evangelischen weg= genommen würde. Trot aller biefer Ratichläge hatte ber Rurfürst keine besondere Luft zu dem Kriege, er beschränkte fich bloß auf die Befämpfung der feindlichen Streitfrafte, bachte aber nicht an die Revolutionierung des Landes, die ihm mit Sulfe ber Erulanten jedenfalls gelungen mare.

Die Prager mußten sich seit dem Einzuge der Feinde viels faches Ungemach, Gewalttätigkeiten und Raub gefallen lassen, zu einer eigentlichen Plünderung kam es aber nicht. Am 22. November nahm der von den nach Prag zurückgekehrten Exus



Ianten, "ben brei evangelischen Ständen," wie fie fich nannten, jum Administrator erwählte Mr. Samuel Martinius von Dražov von der Teinfirche Besitz und am felben Tage wurden auch die vom Wetter gebleichten Schabel ber am 21. Juni 1621 Singerichteten, die bisher auf dem Altstädter Brückenturme hingen, herabgenommen und zur Erbe bestattet. Der Verweser bes Brager Erzbistums beschwerte fich beim Magiftrat über die eigenmächtige Besitzergreifung ber Teinkirche, worauf die Exulanten in ber heftigften Beise ben Borwurf der Gigenmächtigkeit ablehnten. In der Überzeugung, daß der Kurfürst ihre Angriffe gegen den Raifer ebenso wenig abwehren werde, wie die gegen die fatholische Rirche, fetten fie fich in den Befit ihrer tonfiszierten Guter, fo weit natürlich der Ginfluß der fächsischen Waffen reichte. Georg hütete fich in beibe Angelegenheiten einzugreifen, er blieb ftumm auf die Appellationen, welche die ftreitenden Religions= parteien an ihn richteten und äußerte sich ebenso wenig über bie Befitergreifungen.

Bährend Marradas in Tabor lagerte, brang ber kaiserliche Feldmarschall Freiherr von Tiefenbach aus Schlefien nach Böhmen por und ftellte fich bei Nimburg ungefähr fieben Meilen von Brag Da er durch feine Stellung die fachfischen Garnisonen im auf. Dften Brags bebrohte, marichierte Arnim am 5. September an ber Spipe einiger Regimenter nach Nimburg ab, um Diesem unleidlichen Zustande ein Ende zu machen. Tiefenbach, der von seinem Unmarsch benachrichtigt war, erwartete ihn wohl vorbereitet und schlug alle seine Angriffe zurud, so baß sich Arnim mit schwerem Berlufte und unverrichteter Dinge gurudgieben mußte. Es zeigte sich, daß die sächsische Armee, die man auf ungefähr 10 000 Mann schäten fann, nicht ausreichte, um gablreiche Stäbte des Landes besetzt zu halten und zugleich den Kampf mit dem Gegner aufzunehmen; beshalb fette ber Kurfürft die fchon früher angeordneten Werbungen eifrig fort. Am 15. Dezember verließ er Prag, um nach Dresden zurudzufehren und Arnim that basfelbe, um den nordweftlichen Teil des Landes vom Feinde gu

säubern und später in diplomatischen Diensten außerhalb Böhmen verwendet zu werden. Zu Kommandanten der Prager Besatzung wurden die Obersten Solms und Hoffirchen ernannt.

Die Lage der Sachsen in Böhmen gestaltete fich feit ber Abreise ber beiben Oberhäupter täglich ungunftiger. Bunachst rückten allmälig die faiserlichen Truppen, die Ferdinand bon Tilly abberufen hatte, vom Westen gegen Prag vor; zuerst kam Colloredo, ihm folgte Gallas an ber Spite von 10 000 Mann und auch Aldringen verlangte mit seinen Truppen zurückgerufen zu werden, allein sein Wunsch wurde nicht erfüllt, da der Kaiser den Bitten Maximilians Rechnung tragen mußte, wenn er ihn nicht in die Arme Frankreichs treiben wollte. Gallas, der im Berein mit Colloredo ungeführ 11 000 Mann gahlte, ruckte mit benfelben über Pilfen gegen Prag, mahrend Marradas von Tabor heranzuziehen versprach. Die fächsische Garnison wäre nicht imftande gewesen, den vereinten Angriff abzuschlagen, wenn Marradas Wort gehalten und wenn Gallas ihre Zahl nicht überschätzt und beshalb ben Angriff vermieden hatte. Er befolgte nun die Befehle des mit der Organisation des faiserlichen Heeres betrauten Herzogs von Friedland und lagerte fich in ber Nähe von Prag.

Da die sächsischen Werbungen nicht den gehegten Erwarstungen entsprachen und die sächsischen Truppen im Lande unter der mangelhaftesten Verpslegung litten, verminderte sich ihre Zahl durch Krankheiten und Desertionen täglich. Wenn Waldstein mit seiner Armee aus Mähren gegen Prag zog, so konnten die Sachsen ihre Rettung nur in dem eiligsten Kückzug sinden. Gegen Ende April rückte der kaiserliche Obergeneral in der That in Böhmen ein und griff am 22. Mai Prag an, das die Sachsen nicht nur aufgaben, sondern sich auch aus dem nördlichen Böhmen in das Gebirge zurückzogen. Waldstein setze nun seinen Marsch nach dem Westen fort und vereinigte seine Truppen (am 27. Juni) mit denen Maximilians von Baiern, der ihm mit seinen Scharen entgegenzog. Bei Eger fand das erste Zusammentressen der



beiben äußerlich zwar verbündeten, innerlich aber einander um so feindlicher gesinnten Heerführer (am 1. Juli) statt. Als sie einander von Angesicht zu Angesicht entgegentraten, "waren", so berichtet ein Zeitgenosse, "aller Augen auf sie gerichtet, denn Ieders mann war bekannt, daß der Herzog von Friedland dem Kursürsten seine Abdankung zur Last legte und daß der Kursürst sich das gegen einbildete, der Herzog werde es ihm nicht vergessen und nicht ungerächt lassen. Allein beider Interessen und die Erhaltung von Land und Leuten hat aus der Not eine Tugend ges macht, beide haben ihre Leidenschaft unterdrückt und sind einander freundlich entgegengekommen: Doch haben die Neugierigen versmerkt, daß der Kursürst die Kunst zu dissimulieren weit besser verstanden habe, als der Herzog von Friedland."

Das Kommando über die beiben Armeen, die nach ihrer Bereinigung über 60 000 Mann gahlten, übernahm mit Buftimmung Maximilians ber Bergog von Friedland; teils die Ginficht, daß ein doppeltes Rommando bem Erfolge nur abträglich fein wurde, teils die Scheu, den brennenden Ehrgeig des faiserlichen Feldheren zu verle gen, veranlagten ben erstern zu biefer Nachgiebigfeit. Das verbundete Beer zog jett nach Umberg, ftieß bei Neumartt auf ein schwedisches Regiment, das Guftav Abolf zur Re fognoszierung ausgeschickt hatte, rieb es auf und richtete barauf feine Schritte nach Schwabach, wo Guftav Abolf mit seinen Truppen stand und sich auf die Nach= richt von der überlegenen Stärfe bes Begners nach Murnberg zurückzog. Am 16. Juli traf Waldstein bei Fürth, also in un= mittelbarer Rähe von Nürnberg ein, statt aber den schwächern Teind anzugreifen, errichtete er ein verschanztes Lager und wollte offenbar mit feiner ben Schweben überlegenen Ravallerie benfelben die Bufuhr abschneiben, fie aushungern und gum weitern Rückzuge zwingen.

Dem König von Schweden war diese Art von Kriegführung nicht angenehm, denn da er schwächer war, als der Gegner und die Hilfsmittel des zum Teile feindlichen Landes nicht gehörig

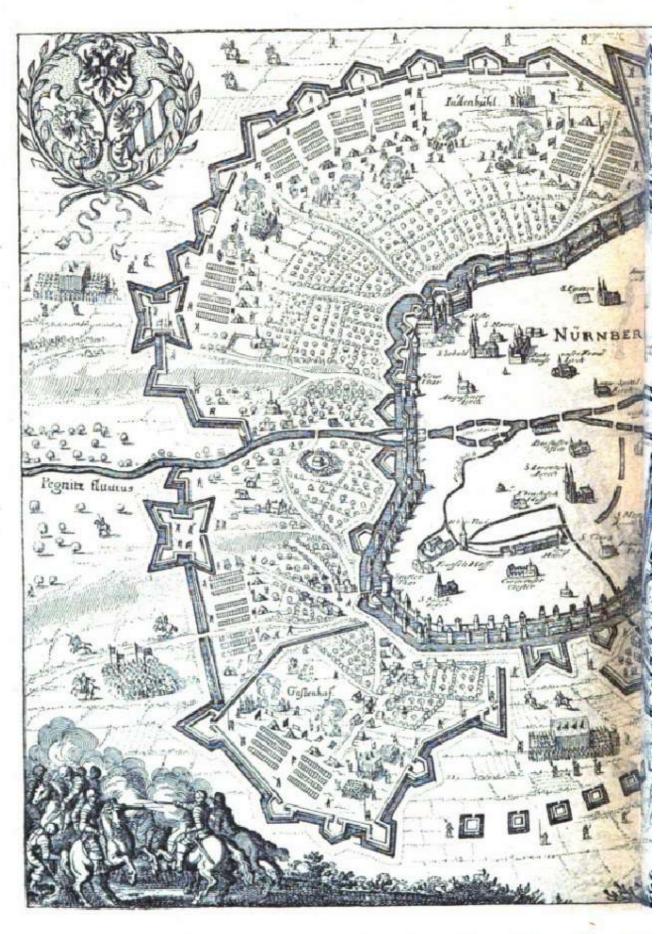



Plan des schwedischen Lagers



bei Nürnberg im Jahre 1632.
Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

9

en le

H

1 5

ausnützen fonnte, fo wollte er lieber eine rafche Entscheidung durch eine Schlacht herbeiführen. Bu diesem Behufe detachierte er zwei fleine Corps, um Baldftein durch die hoffnung auf die leichte Besiegung berfelben aus seinem Lager herauszulocken und dann anzugreifen, allein der vermutete Erfolg entging ihm, da Die Raiferlichen gegen ben Angriff einen Stütpunkt an ber bon ilnen eroberten Beste Lichtenau gewannen. Gustab Abolf mußte also daran benten, feine Urmee möglichft zu verstärken, auf feinen Wunsch zogen ihm in der That ungefähr 36 000 Mann fursächfische, heffische, weimariche und andere Truppen zu Bilfe und verbanden fich Ende August mit ihm; auch Walbstein gog neue Berftarfungen in der Sohe von etwa 6000 Mann an fich. Die beiden feindlichen Seere waren jetzt ziemlich gleich ftart und bie Entscheidung konnte nicht lange mehr ausbleiben. Deutschland, ja gang Europa harrte mit Bangen und Hoffnung auf Nachrichten von Nürnberg: wie gewöhnlich gab man bem fünftigen Resultate bes Rampfes eine entscheidende Bedeutung und fah fich ober ben Gegner in ben Abgrund hinabgefturgt. Selten mag wohl die Gottheit von den einander gegenüberftebenben Parteien inniger um ben Gieg angefleht worden fein, als diesmal und noch feltener mag eine jede von der Gerechtigfeit ihrer Sache fo überzeugt gewesen fein, wie hier. Die Baupter felbst, Buftav Abolf und Waldstein, mußten fich jedoch, wenn fie aufrichtig fein wollten, gefteben, bag nur ihr Intereffe ben allerdings ohne ihre Schuld entstandenen Brand zu diefer furcht= baren Sohe angefacht habe und daß fie fich also nicht mit reinem Bewissen an diesem Gebete beteiligen konnten: Guftav Abolf mar aus einem Berteibiger feiner Glaubensgenoffen ein Eroberer geworden und Waldstein hatte vom Anfang an nur feine eigenen Intereffen im Auge gehabt.

Der Schwedenkönig hätte nicht der geniale Feldherr sein müssen, der er war, wenn er sich nicht nach Bereinigung mit seinen Bundesgenossen zu einem Angriffe auf den in seinem wohl verschanzten Lager unbeweglich stehenden Waldstein entschlossen

Der Angriff erfolgte am 4. September unter bem Donner hätte. fo vieler Geschütze, wie man fie bisher noch in keiner Schlacht gesehen hatte, aber ba die faiferlichen und ligiftischen Truppen vortrefflich verschanzt waren, so konnten die Schweden trot ber größten Anftrengungen und trot bes Opfermutes einzelner Regimenter nicht gum Biele gelangen. Der Ronig mußte ben Ungriff als mißlungen aufgeben, nachdem er ungefähr 3000 Mann und eine Anzahl tüchtiger Offiziere eingebüßt hatte, während der Verluft der Kaiferlichen kaum 1500 Mann betrug. Der Mehrverluft an Mannschaft auf schwedischer Seite war also nicht fehr bedeutend, besto bedeutender war aber die moralische Ginbuße, die Gustav Die Welt fümmerte fich wenig barum, bag er Aldolf erlitt. unter ben schwierigsten Berhältnissen einen Angriff unternommen hatte, der nur gegen eine besorganisierte Armee zum Ziele führen Man hielt sich allein an die Thatsache, daß er den fürzeren gezogen hatte und diese Thatsache wischte den Bauber ber Unbefiegbarteit von feiner Stirn. Er versuchte auch feinen zweiten Angriff mehr, sondern brach, nachdem er noch 14 Tage bei Rürnberg verweilt hatte, fein Lager baselbst ab, weil ihm bie Lebensmittel auszugehen anfingen und Krankheiten sein Heer de= simierten und verließ bie Wegend, nachbem er in ber Stadt eine Befatung von 4500 Mann zurückgelaffen hatte.

Auf dem Rückzug nahm er in Neustadt an der Asch von dem Pfalzgrafen Friedrich, der ihn seit acht Monaten beständig begleitet hatte, Abschied. Er dankte seiner Vermittlung, daß der König von England ihn in der Hoffnung auf die Restitution seines Schwagers mit Hülfstruppen unterstützte, die in England geworden worden waren und zu den Erfolgen Schwedens einiges beitrugen. Friedrich selbst hatte sich im Monat Januar zu Gustav Adolf nach Frankfurt begeben und lag seitdem dem Könige von Schweden, von dem er als Freund und Bundesgenosse und als König von Böhmen anerkannt wurde, ununterbrochen in den Ohren, sich die Wiedererwerbung der Pfalz angelegen sein zu lassen. Der Schwede war hiezu unter einigen Bedingungen er-



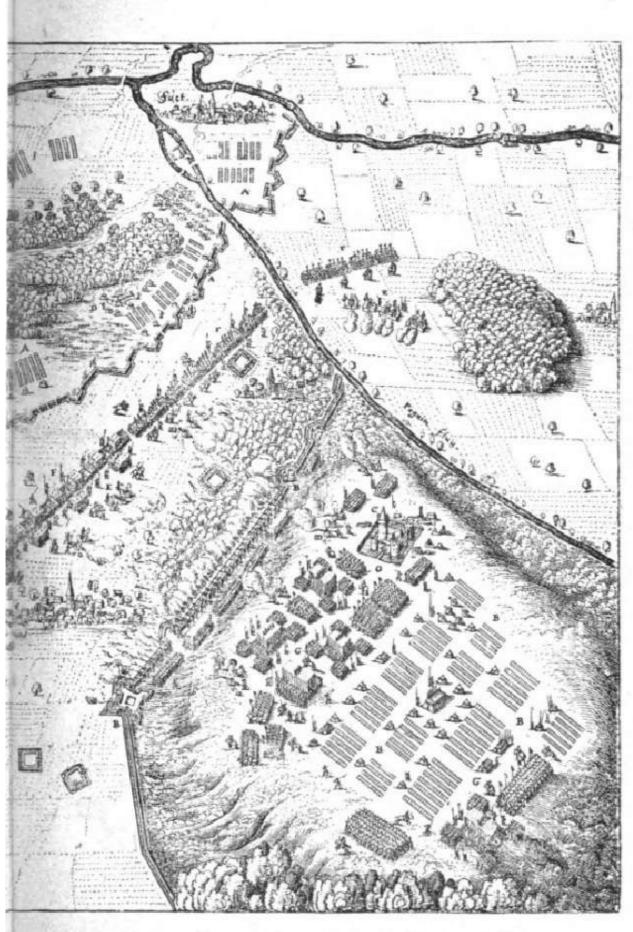

tor ihrem Zusammenstoß bei Fürth im Jahre 1632 PRINCETON UNIVERSITY

botig, die er furz vor der Trennung in Neuftadt befinitiv for= mulierte und von benen eine ben hochften Unwillen bes Pfala= grafen erregte. Guftav Abolf ftellte nämlich basfelbe Berlangen an ihn, welches er ursprünglich an die Bergoge von Medlenburg gerichtet hatte, daß er ihn bleibend als fein Dberhaupt anerfenne, also mit ihm in einen Bund trete, der nicht ben lofen Charafter bes Berhältniffes zwischen einem beutschen Reichsfürften und bem Raifer an fich tragen follte. Gegen biefe Bedingung lehnte fich der Stolg Friedrichs auf und er wollte unter bem Borwand, daß er bem Reiche nichts vergeben dürfe, sich ihr nicht anbequemen. Zwei andere Bedingungen waren gleichfalls nicht nach seinem Geschmade, er follte nämlich für die Rosten ber ihm geleisteten Silfe aufkommen und ben Anhangern der Augsburger Konfession in feinen Besitzungen volle Freiheit einräumen. ablehnende Erklärung Friedrichs, die biefer aus Frankfurt am Main dem König von Schweden zukommen ließ, beantwortete der lettere nicht ohne Fronie, indem er darauf hinwies, daß der Raifer ben Beiftand von Sachsen und Baiern feiner Beit mit der Abtretung der Laufit und Oberöfterreichs bezahlen mußte: wie könne also ber Pfalzgraf verlangen, daß er ihm das umfonft zurückgebe, was er ohne jegliche Silfe feinerseits erobert habe? Dit dieser Antwort, welche Gustav Abolf am 7. November abgab, ende= ten die Berhandlungen, benn einige Tage fpater fiel er bei Lugen. Friedrich wurde durch die Nachricht von diesem feine Restitution bedrohenden Unglücksfalle auf das schwerfte betroffen; da er schon unwohl war, fo steigerte fich sein Leiden berart, daß er vierzehn Tage fpater in Frankfurt am Main ftarb.

Wir wollen gleich hier bemerken, daß die Verhandlungen zwischen den Erben des Pfalzgrafen und dem schwedischen Reichskanzler nach dem Tode Gustav Adolfs neu aufgenommen wurden und fünf Monate später zu einem Vertrage führten, der den Schweden die Sinkünste der Unterpfalz zur Verfügung stellte, alle sesten Pläte in ihre Hände lieferte und nur im Falle des Friedens den pfalzgräslichen Kindern die volle Reftitution zusicherte. Bugleich mußte fich ber Bruber bes Winterfonigs als Bormund ber pfalzgräflichen Erben entschließen, den Anhängern der Augsburger Konfession freie Religionsübung in ber Pfalz zuzusichern, die Teilnahme an jenem Bundniffe, bas eine Angahl Reichsftande bleibend mit der Krone Schweben schließen wurde, versprechen und fich zur Beistellung einer Ingahl Truppen zu dem gemeinsamen Beere verpflichten. Schweben beabsichtigte also auch jest bas Rurfürstentum burch eine neue Berpflichtung aus dem alten Reichsverbande zu trennen und erlangte biesmal die Zustimmung des Vormundes. Bergeffen wir jedoch nicht, daß diefer Vertrag im Jahre 1633 abgeschlossen wurde, als die Schweben trot bes Todes ihres Königs noch mächtig baftanden, in ben folgenden Jahren mußten fie von felbit auf diese erträumte Herrschaft verzichten und sich auf die Erwerbung besjenigen Gebietes beschränken, bas fie zu erobern und ihrem Reiche einzuverleiben gedachten.

Fünf Tage nach dem Abzug Guftav Adolfs von Nürnberg verließ auch Balbftein mit dem Rurfürften Maximilian fein Lager und beide zogen nach Coburg, wo fie fich jedoch trennten, ber erftere wollte nach Sachsen ziehen, um ben Rurfürften zu Paaren zu treiben, der lettere aber mußte in feinem Lande bleiben, um es gegen Guftav Abolf, ber über die Donau an ben Lech gegangen war, zu verteidigen. In Roburg einigten fich die beiden Kriegsoberhäupter dahin, daß der kaiferliche General 211= bringen mit etwa 10 000 Mann fich bem Rurfürsten anschließen und seinem Rommando folgen folle, bafür follte Bappenheim, ber in Niedersachsen an der Spite von etwa 12 000 Mann ftand. unter ben Oberbefehl Balbfteins treten. Nach diefer Bereinbarung trennten sie sich um die Mitte Ottober. Maximilian war herzlich froh, die Berbindung lösen zu dürfen, er mußte sich mancherlei Demütigungen gefallen laffen, die er zwar gedulbig hinnahm, die ihm aber das längere Busammensein mit Waldstein täglich unerträglicher machten.

IV. Es erscheint eigentümlich, daß Buftav burch feinen



Abzug von Nürnberg den Gegner außer Acht ließ und es ihm freistellte, feinen Angriff borthin zu richten, wohin es ihm beliebte. Da er jedoch annahm, daß fich Balbstein nach Sachsen wenden wurde, um ben Rurfürften gu Paaren gu treiben, fo teilte er feine Armee und schickte bem Rurfürsten ungefähr 7500 Mann ju Silfe; er felbft begab fich an der Spite ber übrigen Truppen an die Donau und schien ben Krieg nach Ofterreich spielen zu wollen, wo eine neue Bauernerhebung bie größten Erfolge in Aussicht ftellte. Schon im Frühjahr fammelten fich dafelbft unter ber Anführung eines gewiffen Grindel gegen 6000 Mann, widersetzen fich dem gegen fie ausgeschickten faiferlichen Bolt und erlangten bie und ba Erfolge. Wenn Guftav Abolf in Oberöfterreich einrückte, fo konnte fich die Bewegung auch nach Diederöfterreich fortpflangen und Waldstein hatte augenblicklich au Silfe eilen muffen. Da ber Konig bies nicht that, fo erlagen bie Bauern ber faiferlichen Rriegsmacht bei Efferding. Untersuchungen, die gegen sie eingeleitet wurden, endigten bamit, baß einige hingerichtet, 300 Personen eingesperrt, eine Anzahl verbannt, alle übrigen aber in strengster Weise gezwungen wurden, in ben Schof ber fatholischen Rirche gurudzutehren. Biele Bauern flüchteten fich nach Deutschland, fehrten aber im folgenden Jahre wieder nach Ofterreich zurud, als bafelbit ein neuer Aufstand auszubrechen brobte, der jedoch nur zu einzelnen Widersetlichkeiten führte, beren man bald Herr wurde.

Die Unterstützung von Seite der oberösterreichischen Bauern war übrigens nicht die einzige Hise, welche dem Schwedenkönig bei seinem allfälligen Borrücken gegen Wien winkte, auch der Fürst von Siedenbürgen wollte sich ihm in der Bekämpfung Ferdinands anschließen. Wir haben die siedenbürgischen Vershältnisse seit Bethlens Tode (1629) nicht weiter berührt und tragen also nach, daß seine Witwe, die brandenburgische Prinzessin Katharina, die Regierung übernahm. War es schon an und für sich schwer sür eine Frau, auf diesem unterhöhlten Boden die Herrschaft zu behaupten, so gestaltete sich dies für sie dadurch



noch schwieriger, daß fie fich bem Ginfluffe eines Bunftlings hingab und zugleich in ben Berbacht geriet, eine heimliche Ratholifin zu fein, welcher Berbacht fich fpater burch ihr offenes Befennt= nis bestätigte. Die Unbeliebtheit der Fürftin benutte der Bruder ihres verstorbenen Gemahls, welchen ber lettere zum Gubernator an ihrer Seite ernannt hatte, um ihre Dacht einzuschränken und Borbereitungen zu ihrem Sturze zu treffen. Er schien jum Biele gekommen gu fein, ba ein nach Rlausenburg (im Geptember 1630) berufener Landtag die Fürstin absette und ihn mit der fürstlichen Würde bekleidete. Allein gegen ihn bewarb sich auch ber weit tüchtigere Georg Rafoczy um bieselbe Würbe, und da er ihn turg vordem felbst dazu aufgefordert hatte, so befand er fich ihm gegenüber in nicht geringer Berlegenheit und mußte fich auf einen Rampf gefaßt machen. Gein jüngerer Sohn, ber gu ber Ausbauer bes Baters fein Butrauen hatte, beredete ihn zu einer perfonlichen Busammentunft mit Ratoczo, bei ber sich beide dahin einigten, ben Landtag zu einer neuen Bahl zu berufen. Der Landtag trat in Schäßburg gusammen und entschied fich nach hartem Bahltampfe für Rafoczy, wobei Ratharina aus Groll gegen Bethlen ihren gangen Ginfluß für Die Türken erfannten ihn als Fürsten bon Diefen einsetzte. Siebenbürgen an, nachbem er fich ihre Gunft durch reiche Beschenke erworben hatte. Katharina blieb nur noch kurze Zeit in Siebenburgen, ging barauf nach Wien, wo fie als Ratholifin gut empfangen wurde und fpater ben Bergog Frang Rarl von Sachien-Lauenburg heiratete.

Der Kaiser hatte bei der Bewerbung um den fürstlichen Stuhl einen andern Kandidaten begünstigt und sich dann auf die Seite Stephan Bethlens geneigt, weil ihm dieser mehr Zustrauen einflößte als Käköczh, auch der Palatin Eszterhazh war für Bethlen eingetreten, der Kardinal Pazman dagegen aus Eiserssucht auf Eszterhazh für Kaköczh. Der Einfluß Eszterhazhssiegte und Ferdinand, der den neuen Fürsten nicht anerkennen wollte, begann einen Krieg, bei dem er aber wegen Gelds



mangels keine sonderlichen Lorbeeren pflückte, so daß er sich mit Rakoczy in Friedensverhandlungen einließ und ihn nicht bloß als Fürsten von Siebenbürgen anerkannte, sondern ihm auch jene ungarischen Komitate überließ, die sein Vorgänger besessen hatte.

Kaum fühlte sich Rakoczy auf dem Fürstenstuhle sicher, als er in die Fußtapfen Bethlen Gabors trat und fich um Allianzen bewarb, mit beren Silfe er ben Raifer befampfen wollte. ichrieb zu diesem Ende an den Rurfürsten von Sachsen (1. Dezember 1631), bot ihm und dem Könige von Schweden feine Unterstützung an und verlangte bafür, daß eine Armee von 14000 Mann durch Mähren an die ungarische Grenze vorrücken und fich mit ihm verbinden folle. Der Kurfürst von Sachsen teilte Diese Botschaft bem Ronige mit und Dieser schickte einen Befand= ten nach Siebenbürgen, um mit dem Fürften die Bedingungen eines Angriffs auf Ofterreich zu vereinbaren. Ratoczy zeigte fich zu allem bereit, versprach die Silfe ber Türken berbeiguschaffen und traf mancherlei Borbereitungen, so daß sich in Wien im Ottober, also gerade zu ber Beit als Guftav Abolf von Rurnberg an die Donau gog, bas Gerücht verbreitete, Ratocan werbe an ber Spige eines Heeres von 26 000 Mann eigener und 20 000 türfischer Silfstruppen ben Raifer befampfen. Guftav Abolf in Oberöfterreich eingefallen, fo hätte fich diefes Gerücht wohl bewahrheitet, fo aber wurde im Jahre 1632 ber Friede zwischen Ferdinand und Ratoczy nicht unterbrochen.

V. Wie sehr Drenstierna bei Kenntnis dieser Thatsachen und bei dem Umstand, daß Oberösterreich im Aufstande begriffen war, sich für den Einmarsch in das letztere Land ereisern mochte, er konnte es nicht bewirken, daß Gustav Abolf an diesem ursprüngslich gesaßten Beschluß festhielt. Der König zog nach dem Bodensee, um den Südwesten Deutschlands von dem Feinde zu säubern und die bisher verschonten katholischen Gebiete mit Kontributionen zu belegen. Nachdem er bei Donauwörth die Donau passiert hatte, rückte er längs des Lechs vorwärts, aber hier traf ihn die Rachricht, daß Waldstein gen Norden ziehe und sich wahrs



scheinlich mit Pappenheim, der auf Hessen zu marschiere, verstinden wolle. Wenn diese Vereinigung gelang, so war Waldstein jedem im Norden befindlichen Gegner so sehr überlegen, daß er ihn erdrücken konnte, dies bewirkte, daß Gustav Adolf seine Operationen in Süddeutschland schleunig aufgab und Waldstein zu folgen beschloß. Er hatte jedenfalls einen groben Fehler gethan, indem er den Gegner ganz außer Acht gelassen, den uns nützen Zug nach Süddeutschland unternommen und den urs sprünglich geplanten Angriff auf Österreich nicht rasch genug durchgesührt hatte.

Der Kurfürst von Sachsen, ber im Frühjahr durch Waldfteins Anmarich aus Mähren zuerft bedroht ichien, hatte nach bem Abgug besfelben gegen Nürnberg freie Sand bekommen, feine Angriffe gegen Böhmen fortzuseten, allein ba er bald barauf einen Teil seiner Truppen bem Schwedenkönig nach Nürnberg zu Silfe ichictte, fo mußte er tropbem Bohmen raumen, weil biefes von Marrabas mit überlegenen Kräften verteibigt wurde. Sein General Urnim vereinte fich jest mit den brandenburgischen und ichwedischen Silfst ruppen, die von ben Oberften Rötterig und Duwall fommandiert wurden, und rückte so auf 16000 Mann verstärft in Schlefien ein. Er erlangte bedeutende Erfolge und fonnte nur muhfam von Marradas, ber ihm nach Schlefien gefolgt war, im Zaum gehalten werben. Um die weitern Fortschritte der Sachsen zu hindern ließ Waldstein 6000 Mann unter Solfs und 10-12000 Mann unter Gallas' Rommando in Sachfen ein= marschieren, und stieß später mit bem Rest feiner Truppen bei Altenburg zu ihnen, jog bann gegen Leipzig, bas er nach furgem Bombarbement zur Kapitulation zwang (am 1. November 1632) und eroberte zwei Tage später auch die Pleigenburg. Sein Sinnen und Streben mar jest auf bie Bereinigung mit Bappenbeim gerichtet.

Wir haben bisher dieses fühnen und hervorragenden Generals nur flüchtig bei der Bekämpfung des oberöfterreichischen Bauernaufstandes und bei der Belagerung von Magdeburg ge-

bacht, wiewohl er eine glanzendere und eingehendere Würdigung verdient hatte. Nach der Niederlage bei Breitenfeld wurde er nach der Weser geschickt, wo er mit ben geringen ihm gur Dispofition gestellten Mitteln ein Korps von etwa 5000 Mann bildete und damit durch einen fühnen Sandstreich ben Grafen Wolf von Mansfeld befreite, als dieser in Magdeburg von dem schwedischen General Baner hart bedrängt wurde und schon fapitulieren wollte. Mis fich Baner mit bem Herzog Wilhelm von Weimar vereinte und seine Armee badurch auf 20000 Mann brachte, mußte Bappenheim jede Offensive aufgeben, bis ihm der Abzug eines Teiles dieser Truppen zu Guftav Abolf, als biefer feine Operationen gegen Tilly einleiten wollte, wieder Luft verschaffte und zu neuen Angriffen anfeuerte. Er war nun ber Uberall und Nirgends, bei Borter überfiel er vier heffische Regimenter und rieb fie voll= ftandig auf und hielt durch feine fühnen Marfche bie ihm an Bahl überlegenen Gegner ftets in Athem, vereitelte alle ihre Anftrengungen ihn in eine Falle zu locken und rückte endlich bon ber Wefer über ben Rhein nach Maftricht, um Diefer von ben Hollandern belagerten Stadt Silfe zu bringen. Sier fonnte er nichts ausrichten, weil ihn die Spanier gu wenig unterftutten, er trat deshalb den Rückzug nach ber Wefer an, zwang den Her= jog von Lüneburg von ber Belagerung von Wolfenbüttel abzulaffen und brach endlich im Oftober 1632 an der Spite feiner mittlerweile auf 12000 Mann angewachsenen Armee auf, um fich mit Waldstein zu vereinigen und den Abgang der Aldringen-Die Bereinigung gelang, obwohl schen Truppen zu ersetzen. Guftav Abolf fie durch den Herzog Bernhard von Beimar hatte hindern wollen, und die vereinten Truppen rückten über die Mulde nach Wurzen, wo Waldstein die Nachricht erhielt, daß Guftav Abolf mit feinem Scere im Angug fei; er fehrte nun über Leipzig zurück und lagerte fich bei Weißenfels. Pappenheim wurde mit acht Regimentern zu Pferd und fünf zu Fuß nach Halle betachiert und mit ber Beobachtung bes Bergogs von Lüneburg beauftragt. Der König rückte mittlerweile von Erfurt über Naumburg nach

Pegau vor, ohne daß ihn Waldstein bei Naumburg an dem Übersschreiten der Saale gehindert hätte. Die Energie, mit der Gustav Adolf den Kampf am 15. November aufnahm, ließ Waldstein nicht im Zweisel darüber, daß er es auf eine Entscheidungsschlacht abgesehen habe, deshalb schickte er dem Grafen Pappenheim die Ordre zur augenblicklichen Rücksehr nach, die dieser auch so rasch wie möglich befolgte, denn er trat schon am 16. November um 2 Uhr morgens den Rückmarsch an.

Guftav Adolf stellte an demselben Tage fein Beer in zwei Treffen auf, ber linte Flügel ftand hinter Lügen, ber rechte lehnte fich an den sogenannten Floggraben an, die Front der ganzen Aufftellung war gegen ben Norben gerichtet. Der rechte Mügel ber kaiserlichen Armee, beren Front gegen Guden gerichtet war, lehnte sich an Lügen an, der linke an den Floggraben und war durch benfelben gebeckt. Der König wollte den Wegner ichon vor Tagesanbruch angreifen, ein bichter Nebel verhinderte ihn aber baran und fo mußte er warten, bis bie aufsteigende Sonne mehr Belle verbreitete. Nach feierlicher, durch feinen Sofprediger Dr. Fabricius verrichteter Morgenandacht ritt Guftav Abolf die Reihen feiner Regimenter ab und munterte fie einzeln, Die schwedischen wie die deutschen in ihrer Muttersprache, gur Tapfer= feit und Ausdauer auf. Bum Losungswort bes Tages wählte er biefelben Worte, wie in ber Schlacht bei Breitenfelb: "Gott mit uns!" Das Feldgeschrei der Ratholifen waren die beiben Namen "Jefus Maria". Gegen zehn Uhr morgens ging Guftav Abolf zum Angriffe über, welchen die Raiferlichen teils burch ein furchtbares Artilleriefeuer, teils baburch, daß fie Lüten in Brand ftedten, abzuwehren fuchten. Die schwerste Aufgabe nahm der König, der am rechten Flügel kommandierte, felbft auf fich, indem er ben Floggraben zu nehmen fuchte und dies auch schließ= lich zustande brachte. Der Rampf wogte nun bis zwei Uhr nachmittags bin und ber, aber mit fteigendem Borteil für bie Schweden, welche zahlreiche Geschütze erbeuteten und bereits den Sieg erfochten zu haben glaubten. Da braufte aber Pappenheim



Plan der Schlacht bei Lütze

PRINCETON UNIVERSITY

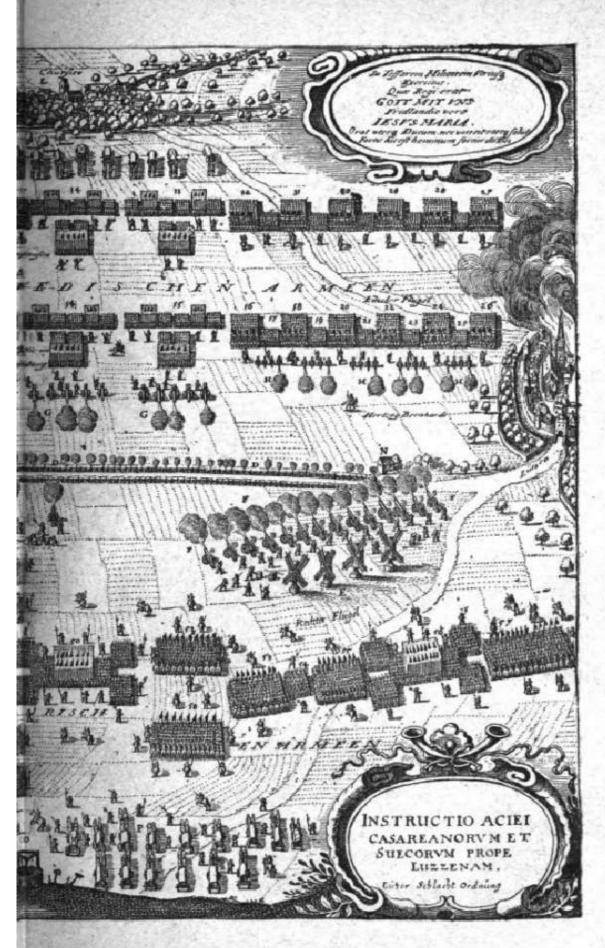

en am 16. November 1632.
Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

zwischen zwei und brei Uhr nachmittags mit feinen acht Ravallerieregimentern beran, ging augenblicklich in fturmischer Weise jum Angriffe über und brachte bie Schlacht jum Stehen, benn bie Raiferlichen faßten wieder Mut und leifteten tapferen Widerstand. Allen voran that es Pappenheim, der unbefümmert um die eigene Sicherheit rudfichtslos auf ben Teind eindrang, babei aber tötlich verwundet wurde. In seine Regimenter fam durch Diefen Unfall einige Unordnung, welche die Schweden durch einen Ungriff ausnüten wollten, aber wegen bes einfallenden Rebels gelang berfelbe nicht gehörig und fie wurden zum Teil gurudge= worfen. Der Ronig ftellte fich jett felbft an die Spige eines Regiments, mit bem er auf die feindlichen Ruraffiere einbrang und fie zur Flucht zwang. Der ftete Rebel bewirfte aber, daß fich die Reihen ber Schweden trennten und ber Rönig ungebeckt auf feindliche Mustetiere ftieg, von benen er in den Arm verwundet wurde. Während man fich um ihn bemühte und feine Wunde verbinden wollte, famen mehrere feindliche Reiter herangesprengt, von denen einer auf den König ichog und ihn totlich verwundete, ein zweiter Schuf traf ihn in ben Ropf und gu alledem hieben fie noch mit der blanken Waffe auf ihn ein, fo daß fein ummittelbarer Tod erfolgte. Pappenheim hatte fein Leben noch nicht ausgehaucht, als er die Nachricht von dem Falle seines großen Gegners erhielt. Die Runde von diesem schrecklichen Un= glücksfalle entflammte die Schweden gur Rache: unter der Guhrung des Herzogs Bernhard von Weimar und des Generals Rniphausen setten fie ben Rampf mit Erbitterung fort, bis ber Albend bemfelben ein Ende machte. Die Schlacht war auf diefe Weise unentschieden, doch zogen sich die Raiserlichen, weil sie der Erholung mehr bedurften und feinen Proviant hatten, nach Leipzig guruck, mahrend die Schweden erft am folgenden Tage bas Schlachtfeld räumten und bemnach die Chre bes Tages für fich in Unipruch nahmen.

VI. Der Tod des Schwedenkönigs wog jedoch diesen scheinbaren Vorteil tausendmal auf. Nie zeigt sich die Bedeutung Gindeln, wiähriger Krieg. II.



eines Mannes in schlagenderer Weise, als wenn er von feinem halbvollendeten Werte abberufen wird und der ftolge Bau, der ju ben Wolfen reichte, in Trümmer fällt. Es liegt nicht außer dem Bereiche ber Möglichkeit, daß er das zwar nie offen eingestandene, aber vielfach angedeutete Biel der Begründung einer Herrschaft über Deutschland erreicht und jo die politische und merkantile Entwickelung biefes Landes um mehr als ein Jahrhundert beschleunigt hätte. Würde er jedoch nur das erreicht haben, was nach Drenftiernas Berficherung fein einziges Biel gewesen sein foll, die Berrichaft über Morwegen, Danemark und die Oftseelander, um aus biefem Befitz ein Raiferreich Standinavien zu schaffen, so wurde feine Thatigkeit auf die Beschicke der genannten Länder zwar einen unverwischlichen, doch faum gedeihlichen Ginfluß ausgeübt haben, benn biefes Reich hatte fein unberrudbares Bentrum befeffen, ba die Deutschen trot ihrer Dehr= gahl barin nur die zweite Stellung eingenommen hatten. Alle biefe Plane löften fich jett in Rebel auf und beschränkten fich darauf, daß die Schweden für ihre Intervention in Deutschland möglichst viel Geld und ben Besitz von Pommern und Magbeburg herausschlagen wollten. Un die Stelle bes himmelfturmenden Chrgeizes Guftav Abolfs trat jest die Habsucht Drenftiernas. Der innigfte Bertraute feines Berrn, beffen flugen Ratichlägen ber Borftorbene ben größten und vielleicht ben einzigen Ginfluß auf seine Entschließungen einräumte, brachte auf die Nachricht von bem Tod des Rönigs die Nacht ichlaflos und dufteren Gorgen preisgegeben zu.

Es ist befannt, daß sich gleich aufangs über die Ursache, welche diesen für Schweden so überaus schmerzlichen Berlust hers beigeführt hatte, verschiedene Meinungen geltend machten und man denselben keiner feindlichen Kugel, sondern einem Meuchels morde zuschrieb, der von dem Herzog Franz Albrecht von Lünes burg, in dessen Armen der König verschied, begangen sein sollte. Diese Beschuldigung beruht wohl nur auf dem Gschwätz der aufgeregten Menge, denn von den nächststehenden Personen

wurde sie nie ernstlich erhoben und deshalb legen ihr auch die Historiscr feine Bedeutung bei. Unbefannt ist es aber bis jett, daß sich eine nicht namentlich genannte Person nach der Schlacht bei Breitenseld mit dem Gedanken beschäftigte, den König gewaltsam aus dem Wege zu schaffen. Zu dem Beichtvater, den die spanische Infantin und Gemahlin Ferdinands III mit sich aus Spanien nach Wien gebracht hatte, dem Kapuzinermönch Fray Diego de Duiroga, kam jemand und bot sich an, den König von Schweden meuchlings zu ermorden, wenn ihm hiesür 30 000 ungarische Dukaten nach vollbrachter That bezahlt würden. Der Mönch beriet sich mit den beiden damals am kaiserlichen Hose beglaubigten spanischen Gesandten, dem Marques Cadareita und dem Brüsseler Kat Jacques Bruneau und da sie ihre Zustimsmung gaben, so nahm er das Anerbieten an und berichtete hiers über an den Herzog-Grafen von Olivares (3. Januar 1632).

Daß ber Beichtvater und die Gefandten ihre Buftimmung zu einer fo gewiffenlosen Handlung geben konnten, begreift man, wenn man weiß, daß sich seit Philipp II in Spanien die Theorie entwickelt hatte, der König sei an feine Formen gebunden, wenn er über einen seiner Unterthanen aus zureichenden Gründen bie Todesftrafe verhänge, er tonne ihn beshalb mit gutem Gemiffen auch meuchlings ermorben laffen, ba bie Ginhaltung ber ge= wöhnlichen Prozefformen eine Bergunftigung fei, die bei notorischen Verbrechen nicht einzutreten brauche. Diese Theorie hatte fich namentlich im Rampfe gegen die Hollander entwickelt, fie follte die Aufrührer und Reter treffen, die man durch Meuchel= mord aus dem Wege schaffen wollte. Wenn man einmal einen derartig abschüffigen Weg betritt, so barf es nicht Wunder nebmen, wenn man dieselbe Theorie auch auf ben Ronig von Schweben anwandte und ihn als Reter bem Tribunal bes Königs von Spanien unterftellen wollte. Uhnliche hirnverbrannte oder gewiffenlose Meinungen haben sich häufiger entwickelt, als man im allgemeinen vermuten könnte. Wurde doch vor Ludwig XIV von einem seiner hervorragenosten Ratgeber die Ansicht verfoch=

ten, daß ihm allein das Eigentum seiner Unterthanen zustehe und diese nur Nutznießer des ihnen vom König erteilten Besitzes seien. Mit dieser Theorie beschwichtigte er sein Gewissen, als er in der zweiten Hälfte des spanischen Successionskrieges dem Lande unerhörte Lasten ausbürdete.

Als der Brief Duirogas in Spanien anlangte, wurde über denselben Rat gehalten und beschlossen, das Anerbieten des Mörders zu verwersen und dem Mönche den Besehl zu erteilen, nicht darauf einzugehen. Denn, so hieß es in der königlichen Antwort, "wiewohl man dem Morde ohne jeden Strupel beistimmen könnte — woran man aber doch zweiseln kann — so scheint eine solche Handlung eines mächtigen und gerechten Königs nicht würdig zu sein und deshalb dürsten sich die königlichen Diener weder wissentlich noch mit ihrem Nat daran beteiligen." Wir dürsen annehmen, daß dieser Besehl beachtet wurde und daß Quiroga sein gegebenes Wort zurückzog, denn jedenfalls ist Gustav Abolf nur den feindlichen Kugeln im Schlachtgewühl erlegen. Es zeigt sich aber, welche Leidenschaft entslammt und welche verbrecherische Theorien aufgestellt werden, wenn die Parteien einander bis zur Vernichtung bekämpsen.

## Namen- und Ort-Perzeichnis.

Aizema, Diplomat 138. Albrecht, Ergherzog 34. Aldringen, Anführer der faijerlichen Silfstruppen 223, 245, 261. Amberg 262. d'Ancre, Marichall 62. Anhalt, Fürst von 5. Anflam 183. Mambold Unfelm Cafimir von 154. Anspach, Markgraf von 8. Unftruther, Mitter 64, 149. Arnim, Generallieutenant 215, 255. Arnoldin 153. Artlenburg 85. August, Pfalzgraf 256. Mujjig 258. Baden-Durlach, Marigraf von 1, 32, Bagni, Rardinal 170. Baiern, Kurfürst Magimilian von 2, 60, 63, 115, 142, 144, 176, 185, 218, 250, 266. Bamberg 244. Bijchof von 47, 237. Banér, General 222, 271. Bärwald 173. Batthyann, Graf 29. Bellin, Rat 65. Bergen op Boom 89. Berlin, 87, 207, 221. Bernhard, Herzog von Beimar 210,

Bethlen Gabor 9, 56, 111, 144, 269. - Stephan 268. Bogislaw, Herzog von Pommern 182. Borgia, Kardinal 241. Brahe Emma 176. Brandenburg 176. Chriftian Wilhelm bon 135, Rurfürft Georg Bilhelm bon 40, 57, 64, 70, 112, 168, 176, 201, 235. Martgraf Sigismund bon 141. Bringeffin Ratharina von 87. -Braunschweig 68. - Herzog Christian von 1, 30, 57. - Herzog Friedrich Ulrich von 30. Breitenfeld, Schlacht bei 176, 214, 222. Bremen 133. Breslau 1. Brezé, Marquis von 230. Bruneau Jacques 149, 275. Bruslart 163. Bruffel 19, 71, 114, 144. Budingham, Bergog von 135. Buquoi 15. Burghausen 247. Cadareita, Marques 275. Caraffa, papftlicher Muntius 42, 104. Caftel=Rodrigo, Marques de 242. Cham 20. Charnacé, Baron de 172, 227. Chierasco 164.

Chriftian IV, König von Dänemark 4, 30, 56, 105. bon Braunschweig 1, 30. - bon Salberstadt 1, 30, 61. Wilhelm von Brandenburg 135, 190. Christine, Pringeffin von Schweden Collalto, Graf 126, 144. Colloredo 261. Cordova 21. Dänemart, König Chriftian IV von 4, 30, 56, 105. Danzig 180. Darmftadt 36. Landgraf Georg von 7, 168, 203, 219, 224. Demmin 187. Denhardt, Dr. 137, 197. Deslile, frangofifcher Gefandte 174, 212. Dietrichftein, Rardinal 26. Digby, Lord 14. Dohna, Hannibal von 180. Donauwörth 228. Donnersperg, Kangler 238. Dover 69. Dražov, Samuel Martinius von 260. Dresden 2, 220, 255. Düben 213. Dumall, Oberft 270. Efferding 98. Eger 261. Eggenberg, Freiherr fpater Fürft von 27, 54, 114, 153, 254. Eilenburg 215. Elbing 180. Eleonore von Mantua 27. England, König Jakob I von 1, 7, 61. König Karl I von 68, 160, 209. Erdödi, Thomas 29. Erfurt 222, 271. Eszterhazy, Graf Nicolaus 26, 79, 268. Ctienne, St. 228. Fabricius, Dr. 272. Fadinger, Stephan 96. Falfenberg, Dietrich von 192. Ferdinand, Erzherzog 73.

29, 73, 114, 153, 164, 180, 237, 243, 268. Ferdinand III, König von Ungarn 56. 81, 103, 125, 142, 251. Fleurus 38. Forgacs, Palatin 29. Frankenthal 21. Frankfurt a. M. 168, 176, 204, 218, 224, 265. a. d. D. 176, 189. Frankreich, König Heinrich IV von 61, 104. König Ludwig XIII von 38, 151, 275. Franz Albrecht, Herzog von Lüne= burg 274. - Marl, Herzog von Sachien= Lauenburg 268. Fran Diego de Quiroga, Kapuziner= mönd) 275. Friedland, Bergog von 56, 78, 104, 142, 147, 179, 238, 250, 254, 261. Friedrich von der Pfalz 1, 31, 58, 87, 115, 149, 179, 231, 248, 250, 264. Illrich, Bergog bon Braun= ichweig 30. Fuchs, General 92. Fugger 223. Fürstenberg, Graf von 91, 153, 213. Furth 262. Gallas, General 163, 261. Garp 184. Geismar 92. Georg, Landgraf von Darmftadt 7, 168, 203, 219, 224. - Friedrich von Greifenflau 125. Friedrich, Rurfürft von Mains 125. Friedrich, Marfgraf von Bas den=Durlach 1, 32, 210. Wilhelm, Rurfürft bon Brandenburg 40, 57, 64, 70, 112, 168, 176, 201, 235. Germersheim 34. Gernsheim 22. Gerold Konrad 197. Gitichin 74, 252. Gmunden 98. Göding 59.

- II, Raifer von Ofterreich 1,

Göttingen 91.

Gran, Erzbischof von 79, 239. Graubunden 164. Gregor XV, Papit 44, 239. Greifenhagen 184. Greifenflau, Georg Friedrich von 125, 147, 154, 224. Greifswalde 187. Grenoble 159. Grindel 267. Guiton, Maire 110. Guftav Adolf, Konig von Schweden 65, 129, 142, 161, 176, 185, 219, 235, 250, 256. Guitrow 135. Gyarmat 79. Dainburg 1. Dalberftadt 133, 186. Bischof von 135. Christian von 1, 30, 61. Salle 216, 222. Damburg 75, 221. Hameln 190. Hannibal von Dohna 180. Harrach, Graf von 60. Jiabella von 73. Saffold, Dr. 100. Beidelberg 39. Deilbronn 7. heinrich IV, König von Frantreich 61, 104. Mathias von Thurn 259. Berbersdorf, Statthalter 97. Beffen=Raffel, Landgraf Morit von 31, 68, 175. Heichshofrat 204. Sillebrand, Dr. 100. Södit 37. Doë, hofprediger 220, 255. Softirchen, Oberft 261. Dohenlohe, Graf von 2. Hohenzollern, Graf von 4. Solf, Kommandant 270. Solftein, Bergog von 70. Sorn, Feldmarichall 184, 215, 243. Syacinth P., Rapuziner 42. Ingolftadt 244. Innsbruck 27. Jjabella, Infantin 34, 72. von Harrach 73. Jägerndorf, Markgraf von 5. Jatob I, König von England 1, 7, 61. Jacques Bruneau 149, 275. Jean Armand du Pleffis, Rardinal 56, 62. Joachim von Mitlaff 91. Jodyer, Rat 227. Johann Ernft, Bergog von Beimar Georg, Rurfürst von Sachsen 2, 6, 65, 120, 146, 156, 213, 220, 257. Joseph, Kapuziner 148. Rarl, Erzherzog 40. - Bergogvon Lothringen 43, 114. 159, 223. - I, König von England 68, 106, 160, 209. XI, Ronig von Schweben 176. Raichau 23. Raffel 210. - Landgraf Wilhelm von 57, 203. Natharina, Pringeffin von Branden= burg 87. - von Siebenburgen 267. - bon Wartenberg 74. Rhevenhiller 42, 71. Klausenburg 268. Rniphausen, General 187, 273. Rolberg 184. Köln, Kurfürft von 40. Rolmar 66, 114. Ronftantinopel 79. Ropenhagen 66. Rorven 223. Rötterig, Oberft 270. Rrag, Oberft 187. Aremfier 88. Rremsmünfter, Abt bon 153. Aronenburg, Oberft 215. Rurg von Senftenau 16, 164. Lamormain P., Beichtvater 80, 139, 153, 200. Landsberg 187, 195. La Rochelle 109, 159. Ledy, Schlacht am 218, 243. Leipnif 88. Leipzig 174, 270. Schlacht bei 176, 214, 222. Leon de Bruslart 148. Leopold Bilhelm, Erzherzog 33, 134. Leuder, Befandter 112.

Liechtenftein, Maximilian von 24, 100.

Lindlo, General 97. Ling 96. Lobfowig, Kanzler 100. Löffler, Kanzler 256. London 43, 66, 104. Lothringen, Herzog Karl von 109, 114, 159, 223. Lübed 130, 179. Audwig XIII, König von Frankreich 38, 43, 62, 105, 109, 151, 176, 185, 231. XIV. König von Franfreich 275. - Landgraf 8. Quines, Herzog von 62. Lüneburg, Bergog von 271. Lutter, Schlacht bei 93, 104. Lüten, Schlacht bei 250, 273. Madrid 42, 71, 165, 179, 220. Magdeburg 104, 176, 199, 222. Mainz 9, 64, 218. Rurfürft Georg Friedrich von 125, 147, 154, 224. Rurfürft Schweithard von 9, 40, 63. Mannheim 21, 36. Mansfeld, Graf von 13, 56, 190. - Wolf von 271. Mantua 161. Eleonore von 27. Herzog von 27, 239. Maria, Infantin 27. Marie von Medici 61. Marradas, General 112, 258. Maftricht 271. Maximilian, Kurfürst von Baiern 2, 60, 63, 115, 142, 144, 176, 185, 218, 250, 266. bon Liechtenftein 21. Medici, Marie von 61. Meggan 154. Medlenburg, Herzog von 124, 209, Waldstein als Herzog von 250. Melander, Dr. 100. Memmingen 156, 181, 249. Mergentheim 147. Metternich, Reinhard von 125. Met 231. Minden 91, 133. Mingolsheim 35.

Miglaff, Joachim von 91. Montenegro, Mardeje von 59. Mority, Landgraf von Beffen - Raffel 68. Mühlhausen 104, 219. München 4, 122, 205, 218, 227. Münfter 58. Naumburg 271. Meuhaldensleben 193. Reuhäusel 23. Reujtadt 264. Revers, Bergog von 239. Mitoleburg 1, 90. Nimburg 260. Mordheim 91. Moitig, Otto von 100, 153. Mürnberg 225, 250. Oberndorf 245. Odenburg 1, 79. Oldenburg, Graf von 58. Olivares, Bergog-Graf 41, 275. Olmüß 72. Onate, Graf, fpanischer Gefandte 47. Oppenheim 225. Oranien, Prinz von 65. Otto Ludwig, Rheingraf 92. Orenitierna, Rangler 180, 247, 269. Pappenheim, Freiherr von 98, 137, 188, 266. Baris 43, 69, 104, 164, 226. Pawel, Andreas 45, 114. Pazmann, Rardinal 268. Pedyy, Kanzler 10. Beter Beinrich bon Strahlendorf 100. Pfalg, Rurfürft von ber 1, 31, 58, -87, 115, 149, 179, 231, 248, 250, 264. Philipp, Graf von Solms 255. - II, Ronig von Spanien 275. - III, Ronig von Spanien 14, 41, 62. - IV, König von Spanien 41, 123, 144, 159, 240, 252. Bilfen 19, 261. Bolen, Ronig Sigismund von 179. Pommern, Herzog Bogislaw von 47, 182. Pöpping 191. Prag 6, 77, 125, 258. Pregburg 22, 90.

Brincipe Savelli 182. Bütrau 113. Bunfieng, Staatsjefretar 63. Quaftalla, Herzog von 158. Queftenberg, Freiherr von 128, 156, Quiroga, Fran Diego de 276. Ratoczy, Georg, Fürst von Sieben= burgen 268. Rapeburg 133. Raudnis, 258. Red, Herr bon 153. Regensburg 1, 65, 142, 247. Rendsburg 113. Ribnit 183. Richelieu, Kardinal 56, 62, 104, 148, Roban, Herzog von 105, 160. Rom 239. Rossing 91. Ruftorf, herr von 114, 166. Sachjen, Rurfürst Johann Georg von 2, 6, 65, 120, 146, 156, 213, 220, 257. Sachsen = Lauenburg, Bergog Frang Rarl von 268. Salvius, Rat 221. Salzburg 247. Erzbischof von 47. Samuel Martinius von Drazob 260. Savoyen, Bergog Bittor Amadens pon 159, 251. Scultetus, Prediger 96. Schäßburg 268. Schaumburg, Graf 184. Schludenau 258. Schwarzenberg, Adam von 44, 141.
— Freiherr Peter von 238. Schwarzenfeld 20. Schweden, König Guftav Adolf von 4, 65, 129, 142, 161, 176, 185, 219, 235, 250, 256. — König Karl XI 176. - Pringeffin Chriftine von 181. Schweithard, Gurfürst von Maing 9, 40. Segeberg 12. Gervien 164. Giebenbürgen, Fiirft bon 23, 59, 87,

Siebenbürgen, Katharina von 267. Sigismund, König von Polen 179. Markgraf von Brandenburg Slawata, Heinrich 74, 154. - Elifabeth 74. Smiridy, Glifabeth 73. Ratharina 74. Solms, Graf Philipp von 255. Soubise, Herzog 105. Spandau 208. Spanien, König Philipp II von 275. König Philipp III von 14, 41. - König Philipp IV von 123. Speier, Bifchof von 21, 47. Spinola, General 6, 176. Stadion, Freiherr von 204. Stadtlohn 56. Stalmann 191. Stettin 182. Stockholm 66, 176. Straflendorf, Beter Beinrich von 100. 115, 153. Stralfund 124, 158, 179. Sully, Minifter 61. Suja 159. Tabor 258. Tanner von Buchenriedt 121. Teifchen 258. Churn, Graf 23, 259. Thurzo, Emerich 26, 60, 80. Stanislaus 23. Tiefenbach, Freiherr von 189, 260. Tilly, Freiherr von 20, 57, 104, 147, 176, 185, 219, 244, 251. Toiras, Maríchall 164. Torgan 212, 234. Torquato Conti 182. Tott 222. Trauttmansdorff, Graf von 122, 153 Trentschin 88. Trier, Rurfürft von 40, 168, 229. Turfi, Bergog bon 149. Thrnau 24. Ulm, Reichsvizelangler 5. Ungarn, König Ferdinand bon 56, 81, 103, 125, 142, 251. Urban VIII, Papit 135, 218, 239. Ujedom 181. Balerian Magni P. 44. Benedig 89.

267.

Bere, Oberft 19. Bicq, 231. Biktor Amadeus, Herzog von Savohen 159, 251. Bincenz, Herzog von Mantua 150. Böcklaburg 98. Waidhaufen 20. Waldstein, Herzog von Friedland (und Medlenburg) 56, 78, 104, 142, 147, 179, 238, 250, 254, 261. Bales, Henriette von 105.
— Prinz von 105. Wambold, Anjelm Cafimir von 154. Wartenberg, Katharina von 74. Otto Beinrich bon 74. Weimar, Herzog Bernhard von 210, 271. Serzog Johann Ernst von 87.
 Herzog Wilhelm von 54, 57, 210, 222, 245, 271. Weißenfels 271. Weißer Berg 1, 73. Werben 210. Werden 133. Werdenberg, Freiherr von 100, 154. Weston, Mitter 45.

Wien 7, 70, 111, 142, 179, 218, 251. Wiener-Neustadt 57. Bilhelm, Herzog von Weimar 54, 57, 210, 222, 245, 271. Landgraf von Raffel 203. Wimpfen 35. Wintertönig, Friedrich der 1, 31, 58, 87, 115, 149, 179, 231, 248, 250, 264. Witte, de 76. Wladislaw II 99. Wolfenbüttel 93, 271. Wolfsed 98. Wolgaft 130, 183. Wolfenstein, Graf von 127. Wollmirftebt 136, 210. Würtemberg, Herzog von 8, 114, 210. Burgburg 118, 205, 222. Bifchof von 232. Beller 96. Ziegenhain 210. Znaim 254. Ziitwa-Torot 79. Buñiga, Staatsrat 41.

Bweibruden, Bergog von 7.

Biviejpalten 95.



Drud bon Gregner & Schramm in Leipzig.

Im folgenden geben wir die Grundzüge der Einteilung und die Aufflellung der Chemata nach einem vorläufigen Plane, der indes auf wohlmotivierten Wunsch der Autoren, sowie für den Jall, daß das Interesse des Publikums eine weiter gehende Detaillierung erwünscht erscheinen läßt, noch mannigsache Veränderungen, Erweiterungen und Ausfüllungen erfahren kann.

### Maturwiffenschaften.

Aftronomie: Erde u. Mond. — Die Sonne, Planeten, Satelliten. — Kometen, Sternschnuppen, Meteorschwärme, Feuerkugeln 2c. — Aftrognofie und die Fixstern-Aftronomie.

Geologie, Geognosie u. Bergwesen: Die Erde als Weltkörper, das Kelief der Erde, ihr Jameres, ihre Entstehung. — Die Niveauveränderungen der Erde. — Die Gebirge, ihr Bau und ihre Entstehung. — Die Erdbeben u. der Bultanismus der Erde. — Die an der Beränderung der Erdobersläche thätigen Kräfte (Quellen, Flüsse, Eisströme 2c.), Ablagerung der Zersteinerungse produkte, Mitwirkung tierischen u. pflanzlichen Lebens. — Die Bersteinerungen. "Leitsossilien". — Die verschiedenen sedimentären Formationen. — Geologie von Österreichellngarn, Deutschland, England, Frankreich, Amerika. — Die Geologie und ihr Verhältnis zu den übrigen Wissenschaften. — Die Geschichte der Geologie. — Der Ozean u. die Binnenmeere. — Die nutbaren Mineeralien u. ihre Gewinnung (Übersicht des Bergbaues). — Die fossilen Brennsftosse (Tors, Braunkohle, Steinkohle, Anthracit u. Kohlenbergbau).

625252

Physik, Chemie u. Meteorologie: Das Wefen der Körber (Baje, Aliifig= feiten, fefte Rorper, Arnftalle u. die Gefete der Bewegung, Maffenanziehung, Bewegung). — Die Welt ber Atome (Bau u. Bejen bes Stoffs, Kohafion, Abhafion, chemische Anziehung). — Die Luft (Natur u. Eigenschaften ber Buft, die Atmojbhare, Luftdruck, Bindftromungen, Brincipien der Bentilation, Luftichiffahrt), die Luft im Dienste der Technik (pneumatische Apparate, Luft= pumpen, atmojpharifche Gifenbahnen). - Das Baffer (Eigenschaften, Quellen, Bade, Flujje, Debel, Thau, Regen, Schnee, Sagel, Gleticher, funftliches Gis). Beleuchtungsftoffe. - Das Gifen (Gifenerze, Gefchichte ber Gewinnung des Eifens, Gifenhüttenwesen, Berarbeitung des Gifens, Stahl). - Die edlen Metalle (Quedfilber, Gilber, Gold, Blatin u. a., Gewinnung u. Ber-wendung). — Die unedlen Metalle (Rupfer, Wismut, Kadmium, Blei, Zinn, Bint, Antimon, Arfen, Kobalt, Nidel, Mangan, Aluminium 2c.). — Das Glas (Geschichte, Eigenschaften, Fabritation, Berwendung, Hartglas, optische Gläser, tünstliche Edelsteine). — Thon u. Porzellan (das Ganze der Keramit). — Die Richtmetalle (Schwefel, Phosphor, Selen, Tellur, Chlor, Jod, Brom, Fluor, Sauerstoff, Basserstoff, Stickfoff, Kiefel, Kohlenstoff). — Salze u. Sauren (Inbegriff ber demifden Fabrifation, Galinenwefen, Goba, Gdimefelfaure 2c.). - Die natürlichen und fünftlichen Farhitoffe (Pflangenfarbftoffe, tierische Farbstoffe, Mineralfarben, Teerfarben und Uberblid über bas Befen ber Farberei). — Die Produtte ber Gahrung (Bein, Bier, Branntwein, Effig, dann Faulnis und Bermejung). - Die Chemie bes täglichen Lebens (Chemie der Ernährung, Nahrungsmittel, ihre Bahl u. Zubereitung). -Bflangen u. Tierftoffe im Dienfte des Rulturlebens (Fajerftoffe, Gewebe, Beuge und ihre Berarbeitung, tierische Saute, Leder, Fette u. Die und ihre Berwertung). - Elettrigität u. Magnetismus im Dienfte des Bertehrs (Tele= graphie, Telephonie, elettrische Eisenbahnen). — Das elettrische Licht. — Barme u. Licht (das Theoretische über Licht u. Barme als Bewegungser= scheinungen u. ihre praktische Bedeutung). — Photographie u. Lichtbrud (das Befamte über die chemischen Birtungen bes Lichtes). - Das Reich ber Tone (ber Chall u. jeine Gejete, mufitalijdje Inftrumente). - Die Witterungstunde.

PRINCETON UNIVERSITY

Joologie. Systemarit. Reich der Protisten, Protoplasma, Schwämme, Protozoen. — Quallen. Radiata. — Arthropoda: Arujiazea, Arachnida, Insietten. — Mollusten. — Fische. — Amphibien. — Bögel. — Mamalia. — Fauna von Deutschland. — Wichtigste Tiere der Polarländer. — Wichtigste Tiere der tropischen Länder. — Entstehung der Varietäten w. — Systeme. — Morphologie u. Physiologie: Entwicklungs-Geschichte, Funktionen der förperlichen Organe mit Rücksicht auf den Menschen, Stosswechsel, Lebens-bedingungen, natürliches Ende. — Bedeutung der einzelnen Organe, Homoslogie, Generationswechsel, Ammenzustände, Wassen und Schuhmittel. — Allgemeines: Tiere der Vorwelt. — Entwicklung der jetigen Fauna aus der früheren. — Tiergeographie. — Tierfunde der Alten und Entwicklung bis zur neuesten Zeit. — Wohnungen, Lebensweise der Tiere. — Das Tiereich im Verhältnis zum Menschen u. den andern Naturreichen. — Der Mensch.

Botanik. Systematik: Grenzen ber Tier- u. Pflanzenwelt, Reich der Protisten, Bilze, Algen, Flechten, Moose; Beschreibung und Vorkommen der wichtigsten. — Gesäppflanzen, systematische Beschreibung, Vorkommen der wichtigsten Pflanzen. — Nuppflanzen der gemäßigten, kalten u. heizen Zone. — Flora von Deutschland u. Deutschöfterreich. — Entstehung der Barietäten, Altomobation neuer Eigenschaften, Ausbildung der Varietäten, Anpassen der morphol. Verhältnisse an die Lebensbedingungen, Varietät, Rasse, Art, Gatung, Familie, Klasse, Ordnung, Systeme. — Morphologie u. Physiologie: Erste Zustände organisierter Gebilde. Pflanzennahrung u. Aufnahme derselben, Stosswechsel, Lebensbedingungen, Schubmittel, Alter, Feinde, natürliches Ende. — Wie wächst die Pflanze. — Wie bildet die Pflanze Vlüte, Frucht, Blätter 2c. — Bermehrung, Fortpflanzung, Sporenpflanzen, Samenpflanzen, Generationswechsel. — Allgemeines: Pflanzengeographie. — Pflanzenkunde der ältesten Zeit in ihrer Entwicklung dis zur Gegenwart. — Bas Pflanzenreich im Verhältniszum Menschen u. zu den andern Naturreichen Medizin. Gesundheitslehre. — Anatomie und Physiologie (Grundzüge).

## Biftorifche Wiffenfchaften.

Gefchichte. Agypten. — Afjyrien. Medien. — Perfien. — Griechenland. — Mom. — Alexander d. Gr. — Cajar. — Mittelalter: Oftrömisches (Byzanstinisches) Reich. — Deutschland bis zur Resormation. — Frankreich. — Engsland. — Kreuzzüge. — Kämpse der Christen u. Muhamedaner. — Italien. — Neuzeit: Portugal u. Spanien (rückgreisend). — Frankreich. — England. — Holland. — Bolland. — Grandinavien. — Ossmanisches Reich. — Dreißigjähriger Krieg. — Siebenjähriger Krieg. — Luther. — Gustav Adolf. — Waldstein. — Friedrich d. Gr. — Kaiser Joses. — Luther. — Gustav Adolf. — Waldstein. — Französsische Revolution. — Gegenwart (XIX. Jahrh.): Breußen. — Deutschland. — Frankreich. — Rußland. — England. — Schweiz (rückgreisend). — Standinavien. — Jtalien. — Verseinigte Staaten (rückgreisend). — Balfanshalbinsel (christlich). — Ostindien. — Süds u. Wittels Amerika. — Osmanisches Reich. — Versien, Aspanistan u. Turan. — Spanien u. Portugal. — Osterreich.

Sänder- u. Völkerkunde. Europa: Portugal mit den Azoren. — Spanien. — Frankreich (Norden). — Frankreich (Süden). — England u. Schottland. — Irland. — Belgien. — Holland. — Schweiz. — Italien (Norden). — Italien (Süden). — Deutschland: Der Rhein von Worms an. Eljaß und Lothringen. Baden u. Württemberg. Baiern. Thüringen u. Hespien. Westsalen. Hannover, Oldenburg, Braunschweig. Sachsen. Brandenburg und Provinz

Digitazed by GOOVE

PRINCETON UNIVERSITY

**配阿瓦阿瓦阿** 

# PAGE NOT AVAILABLE



# PAGE NOT AVAILABLE



Sachsen. Schlesien. Dst. u. Weste Breußen. Posen. Bommern u. Medlenburg Schleswig u. Holstein. — Standinavien: Norwegen u. Dänemark. Schweder u. Finnland. — Österreich: Alpenländer. Niederösterreich. Böhmen. Mähre u. Schlesien. Galizien u. Bukowina. Istrien u. Dalmatien. Ungarn u. Kroatien. — Balkan-Holbinsel. — Rußland. — Polen. — Asien: Sibirien. — Russisches u. Janer-Asien. — Bersien. — Klein-Asien. — Sprien, Arabien. — Asighanistan, Beludschistan. — Ostendinen. — Dieter-Indien. — Sustralien: Der Australstontinent u. Tasmanien. — Die ozeanische Inselwelt. — Afrika: Marocco. — Algier u. Tunis. — Tripolis u. Inner-Asielwelt. — Afrika: Marocco. — Algier u. Tunis. — Tripolis u. Inner-Asielwelt. — Afrika: Marocco. — Algier u. Tunis. — Tripolis u. Inner-Asielwelt. — Asiestküste. — Südafrika. — Amerika: Englisch=Nordamerika u. die Bereinigten Staaten (a. Kanada u. die bstlichen Staaten, b. die südlichen Staaten, c. der Westen u. Kalisornien). — Mexiko u. Mittelamerika. — Südamerika (Guiana u. Benezuela. Bolivia u. Peru. Chili. Argentinien. Brasilien). — Polarländer.

Kulturgeschichte: Agypten. — Aspan. — Bölterwanderung. — Byzantinisches Reich. — Beit Karl d. Gr. — Japan. — Bölterwanderung. — Byzantinisches Reich. — Zeit Karl d. Gr. — Das Papsttum. — Entstehung u. Entwicklung der deutschen Städte. — Deutschland zur Zeit der Resormation. — Amerika (Urzustand, Kolonisation, Bersassung, Industrie, Sitten, Gebräuche). — Geschichte der Universitäten. — Frankreich unter Ludwig XIV. — England unter Elisabet. — Spanien unter arabischer Herrschaft. — Blüte der Wissenschaften unter den Kalisen. — Entwicklung des deutschen u. nordischen Mythus. — Die Juden seit ihrer Zerstreuung. — Geschichte der Religionen. — Das XVIII. Jahrhundert. — Das XIX. Jahrhundert. — Die Welt der Slaven. — Geschichte der Erfindungen. — Der Welthandel. — Geschichte der Geswerbe. — Geschichte der Medizin. — Geschichte der Mathematik. — Geschichte des Socialismus. — Geschichte der Herbeschungen. — Geschichte der Entdeckungen.

Philologie: Die Familie der Sprachen. — Geschichte der Schrift. — Die deutsche Sprache. — Die deutschen Mundarten. — Die germanischen Sprachen. — Die flavischen Sprachen.

Jurisprudenz: Geschichte des Rechts. — Die wichtigsten strafrechtlichen Fragen unserer Zeit. — Geschichte der Versassungen. — Der moderne Staat.

Mationalotonomie: Grundbegriffe. - Geichichte.

Philosophie: Geschichte. (Griechische Philosophie. Die Systematiker bis Kant. Neuere Philosophie.) — Geschichte des Materialismus. — Grundzüge der Psychologie. — Grundzüge der Logik. — Entwicklung der Moral. — Gesichichte der Bädagogik. (Für die weitere Folge sind Monographien über die

hervorragenoften Bhilosophen in Ausficht genommen.)

Kunstgeschichte: Die Kunst u. die Künste. (Übersichtlich in der Entwicklung ihrer ästhetischen u. technischen Seite beleuchtet.) — Geschichte der Architektur. — Geschichte der Skulptur. — (Der Orient u. die Antike. Wiedergeburt. Michel Angelo. Reuzeit. Ausgrabungen.) — Geschichte der Walerei. (Einleitung. Altertum. Borklassische Zeit. Klassische Zeit. Italien. Deutschland. Niederslande. Die Gegenwart.) — Geschichte der vervielsältigenden Künste. — Geschichte des Kunstgewerbes. — Geschichte der Musik. — Geschichte der Ihrischen und epischen Poesie. (Altertum. Wittelalter u. neuere Zeit. Gegenwart.) — Geschichte des Dramas. — Geschichte des Romans. — Geschichte des Theaters und der Schauspielkunst. — Geschichte des Romans. — Geschichte des Theaters und der Schauspielkunst. — Geschichte der Oper. (Auch auf diesem Gebiete sind Monographien über die hervorragendsten Erscheinungen des gesamten Künstlerlebens und der Welktliteratur in Aussicht genommen.)

TOPING TO CONTINUE OF THE PRINCE ON UNIVERSITY I

Cislo a svazek

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY